

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# LIBRARY

## University of California.

Class







### Blüthengammlung

aus ber

# Morgenländischen Mystik

nebft

einer Einleitung über Mpftit überhaupt und Morgenlandische insbesondere,

von

F. A. G. Tholuck,

Einen Zweig bes Gartens bringt man wol jur Stadt, Doch ben Garten nie jur Stadt gebracht man hat. Dicelalebbin.

Berlin, bei Terbinand Dämmler. 1825.

### Borrede.

Dis ich in den Jahren 1818 und 1819 die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften über religidse Gegenstände las, welche in hiesiger Röniglichen Bibliothek vorhanden sind, machte ich mir von jeder einzelnen vollständige Auszüge, theils Deutsch, theils im Urtert. Diese Auszüge benußte ich zur Abfassung des Werkes Szusismus sive Theosophia Persarum pantheistica, Berol. 1821. Doch konnte ich nur einzelne Notizen für dieses Werk entlehnen. Es blieb daher das Verlangen bei mir zurück, für ein weiteres Publikum die wichtigsten ausgedehnteren Stellen der von mir gelesenen Handschriften zu übersehen. Ich

abergebe fie biemit ber Europaifchen Lefewelt, und glaube, baß fie mit Untheil werden gelefen werden. Ihre Renntniß ift überhaupt wichtig für bie Geschichte ber Philosophie und Religion, die Dichtfunft barin ift größtentheils reizend, und überdies fteht der tief religiofe Behalt der meiften Auszuge besonders ju bem Beifte unfrer gegenwärtigen Zeit in naber Beziehung. Das Gute und Seilige diefer Myftit, wie das Berfehrte hat in unferer Zeit feine Analoga. Ich fur mein Theil muniche, bag biefe Auszuge Die Frucht tragen mogen, trage flache Beifter ju erregen und qu etwas: Soberem binguführen als Hausmoral und Brauchverstand; bie, welche auf bem Boben Durrer Metaphyfif die Schraube ohne Ende breben, nach Rahrung begierig ju machen; bie, welche alle moglichen Annaherungen ans Chriftenthum haben, ohne ben Rern ju befigen, burch bas Sewahrwerben daß fie mit tieferen Muhammedanern auf einer Stufe: ftebn, an ihrer Beisheit irre zu machen; endlich Solche zu befchamen, welche außer bem Reiche ber driftlichen Offenbag rung an feine erziehende Guade Sottes glauben wollen. - In die Sache tiefer eingehende wiffenschaftliche Erorterungen tonnten bier nicht gegeben werden. Wir muffen ben, welcher ein burch-Dringenderes Berftandniß biefer Auszuge municht, auf bas oben angeführte Werk vermeifen, wo der Gegenstand genauer behandelt wird. — In der Ueberfegung habe ich mich möglichster Treue beftrebt. Bei ben meiften Gebichten ift Beremaaß und Reim des Originals beibehalten, Die technifchen religiofen und philosophischen Ausbrude find mit ber moglichften Genauigfeit übertragen, wie: Absolutes, Entrudung, Ginsprache Gottes u. f. m. Diefe Worte entsprechen genau den Arabischen ober Perfischen. Rur in einer Rudficht fonnte ich weniger genau fenn. Ich mußte oft gufammenziehen und abkurzen, ba bekanntlich Morgenlanbifche Schriftsteller gemobnlich meitschweifig finb,

ā.

das Werkchen aber nicht zu ausgedehnt werden durfte. — Sollte es wünschenswerth erscheinen, so könnten diese Mickeilungen fortgesetzt werden, und sich auch auf gewisse orientalische Secten etz kweden.

Berlin, ben 10ten November 1824.

## Inhaltsanzeige.

|                                            |      |            | , | Stit        |
|--------------------------------------------|------|------------|---|-------------|
| lleber ben altern Sprachgebrauch bes Borte | a W  | pflit      |   | ı           |
| Ueber bas Befen ber Myftif aberhaupt .     | •    | •          | • | . 11        |
| Berhaltnif bes evangelischen Christenthu   | mŝ   | <b>aur</b> |   |             |
| Mystif                                     | •    | •          | • | 11          |
| leber bie morgenlanbische Muftit           | •    | •          |   | 28          |
| Ueber bas Berhaltnig bes Muhammebanisi     | กน์ร | zur        |   |             |
| Mysit                                      | •    |            | • | 46          |
| Auszüge aus Oschelaleddin Rumi's Mesnevi   |      |            |   | 53          |
| ,                                          | ٠    | •,         | • |             |
| Auszüge aus bem Gülschen Ras               | •    | •          | • | 192         |
| Auszüge aus Muflibhebbin Saadis Buffan     | ٠    | •          | • | 225         |
| Auszüge aus Attar's Dichauhar Obsat .      | •    | ٠,         | • | <b>2</b> 55 |
| Auszüge aus Sajibs Diwan                   | •    | *          | • | <b>28</b> 8 |
| Muszage aus Dichamis Werken                | •    | •          | • | 297         |
| Lebensbeschreibung bes Mankur Bellabic     |      |            |   | 310         |

### Drudfehler.

Seite 129, Beile 15, fies bes fatt ber.

— 242. — 1, fies Sahrmann fatt Suhrman



#### Einleitung.

I. Ueber ben alteren Sprachgebrauch bes Wortes Muflif.

Wir werben in bem folgenben Abschnitte erläutern, in welchem Sinne gegenwartig jenes. Wort und bie bavon abgeleiteten genommen werben, und in welchem Ginne wir es, nach bestimmter Abgrangung von verwandten Begriffen, nehmen. Sier wollen wir aber die Geschichte biefes Borte und feiner Bebeutungen verfolgen. tonnen mehrere Gattungen bes Sprachgebrauchs unterscheiben. Der alteste ift ber in ben beibnischen Religio= nen. Bir finden in benfelben Geheimlehren unter bem Ramen pvornosa, Theilnehmer an benfelben bie pvoras beißen, und fur die bagu gehorigen Dinge bas Beimort uvorinos, besgleichen auch zusammengesette Worte wie μυσταγωγος u. f. w. Die falschen Ableitungen bes Wortes protegior liefert Bossius im Etymologicum s. v. mysterium. Die richtige hat Suidas, melcher fagt: μυστηρια εκληθησαν παρα το τους ακουοντας

preir to otopa xas unders tavita Engesodas. Uester die Bedeutung von preir selbst verbreitet sich Ereuzer, ad Plotini de pulchritudine, p. 357 — 59. Demnach sind. Musterien Lehren und heilige Gebräuche, die im Berborgenen mitgetheilt und stillschweigend ber wahrt werden sollten.

Der ameite Sprachgebrauch finbet fich bei ben beibe nischen Philosophen. Diese namlich, und zwar vorzuges meife bie Pythagoraer und Platonifer, manbten bilblich bie von ben Drofterien geltenden Ausbrude auf die Biffenschaften überhaupt, namentlich auf die Philosophie an. S. hieruber Buttenbach ad Platonis Phaedonem. p. 134 - 139. So unterscheidet Plato in ber Biffenichaft die Eingeweihten und Uneingeweihten, im Sompofion, p. 202. a. Im Gorgias, p. 113. c., unterscheibet er in ber Biffenschaft bie großen und bie kleinen Musterien. Im Phabon, p. 62. b., nennt er (wie Muttenbach gegen Dlympiobor u. a. zeigt, bie unter anodonea tie Mufterien felbft verfteben wollen) die hohere Weise heitelehre anogonta (Bei ben Pythagordern ftanb bie fer gegenüber ta expopa). Auch Plutarch (de profect. in virtute, c. 10.) vergleicht die weniger in ber Philosophie Borgeschrittenen ben Gingeweihten, die noch vor ber Thur bes Belligthums ftehn, bie Bollenbeten ben Eingeweihten, die im Innern bes Tempels gur Anschauung der beiligen Symbole gelangen. Am Ende befam τα προτελεια geradezu die Bedeutung von προγυμνασματα, und die Anfanger einer Wiffenschaft wurden nooreled Gerreg genannt. - Eine eigenthumliche Mobification erhielt biefer Sprachgebrauch ber heibnischen Philos fophen bei ben Reu-Platonitern, und zwar burch bas Wefen ber Lehre diefer Secte. Bei ihnen wird es weit gewöhnlicher, die von ben Dofterien gebrauchlichen Ausbrude auf die Philosophie anzuwenden. Und zwar wird bei ihnen bie Aristotelische Philosophie, die fich mit bem Begriff beschäftigt, nebft allen Real = Biffenschaften za Aporedeia und ta mixpa mustnoia genannt, die Dias tonische Philosophie aber τα μεγαλα μυστηρια, ή των τελετών άγιωτατη, ihre hochfte Spige ή έποπτεια, ή Feavoysa, die bis zur Vollendung burchgebrungenen Phis losophen oi protai, oi enontai, oi iegogartai. Allein biefe Ansbrude find bei ben Neu = Platonifern nicht bloß Bild, wie bei ben andern Philosophen. Sie nahmen vielmehr an, baf bie Mufterien bie bochfte Beisbeit ent= halten batten, bie eigentlich eine fei mit ihrer Philoso=. phie, und symbolisch bem Volke gelehrt habe, mas ihre Philosophie in Begriffen ausspreche. Ferner, fo wie in ber Myfterienfeier ber bochfte Punkt bas anbachtevolle Berfenten in Gott ift bei Unschauung ber beiligen Ginnbilber, fo mar bem Neu-Platonifer ber bochfte Punft feiner Beisheit bas geheimnigvolle Ginewerben mit Gott beim Erkennen, bag bas absolute Genn Gottes auf eine über allen Begriff erhabene Beise mit bem relativen bes Menfchen vereint fei. In beiberlei Rudficht maren bemnach bem Neu-Platonifer bie von ben Mysterien ent= Tehnten Ausbrude mehr als Bild. Go tam es aber auch,

bag jene Ausbrude im Sprachgebrauche bes britten, vierten Sahrhunderte nach Chrifto eine eigenthumliche fpecus lative Bebeutung erhielten, infofern namlich jene Philo= fowhen ben Mufterien felbft eine bobere, fpeculative Begiehung beilegten. Den Sprachgebrauch biefer Zeiten zeis gen uns folgende Stellen. Marinus in ber vita Procli. ed. Boissonade, & 13. p. 11. sagt: "Machbem Sprianus ben Proflus burch bie Logit, Ethit, Physit u. f. w. hindurchgeführt hatte, ώσπερ δια τινών προτελειων χ. μιχρών μυστηριων, είς τ. Πλατωνος ήγε μυσταγωγιαν ... κ. τας παρ έκεινω θειας όντως τελετας έποπτευειν έποιει." Theon Smyrnaus (Expos-Mathematicarum rerum in Platone, ed. Bullialdi, Par. 1644. p. 18.): ,, Και γαρ αὖ τ. φιλοσοφιαν μυησιν φαιη τις αν αληθούς τελετής, κ. των όντων ώς άληθώς μυστηριων παραδοσιν. So wie es nun in den Mysterien funf Stufen giebt, καθαρμος, ή παραδοσις τῆς τελετῆς, ἡ ἐποπτεια, ἡ ἀναδεσις κ. στεμματων έπιθεσις, ή περιγινομενη κατα το θεοφιλές κ. θεοις συνδιαιτον εὐδαιμονιαν ( mozu zu vergleichen bie gelehrten Unmm. von Bullialbus), fo giebt es auch funf Stufen in Erwerbung bes Wiffens; bie lette und bie hochste ist ή όμοιωσις τ. θεῷ κατα το δυνατον." Serner Proflus (Theol. Platonis, ed. Porti, l. 1. c. I.): "Διαφεροντως δε οίμαι την περι αὐτῶν τ. θειων μυσταγωγιαν έν άγνω βαθρω καθαρώς ίδουμενην, κ. παρ' αὐτοῖς τοῖς θεοῖς διαιωνιως ύφεστηκυίαν, εκείθεν τοίς κατα χρονον αύτης απολαύσαι δυ-

ναμενοις έκφανηναι δί ένος ανδρος, όν ούκ αν αμαρτοιμι των άληθικων τελετών, άς τελθυταί γωρισθείσαι τῶν περι γῆν τοπων αί ψυχαι, χ. τῶν ὁλο-' κληρων κ. άτρεμων φαντασματων, ών μεταλαμβανοσιν αί τῆς εὐδαιμονος κ. μακαριας ζαῆς γνησιως ἀντεχομεναι, προηγεμονα και ίεροφαντην άπο-Bie aber von ben Neu-Platonikern bie abfo-າະດາໄພັນ." lute Anschauung und bas Aufgehn in Gott, welches in ihrer Lehre ber Gipfelpuntt mar, mit bem bochften Doment ber Myfterienfeier ibentificirt murbe, lehren folgenbe zwei Stellen. Plotinus fpricht in ber fechften Enneabe von ber Beschaffenheit jener hochften Berfentung bes Menschen in bas Absolute, und schließt biese Betrachtung mit ben Borten: "Bielleicht fann man es gar nicht einmal ein Anschauen nennen, es ift eine anbere Urt bes Sebens, eine Entrudung, eine Bereinfachung, eine Erichung, ein Streben nach Berührung, eine Rube. Es ift bas hochfte Streben nach Bereinigung, um wo mbglich zu schauen, was im heiligthume ( to advrov bas Innerfte bes Tempels) ift. Doch auch wenn man feben tonnte, mare nichts vorhanden. Durch solche Gleichniffe suchen bie weisen Propheten anzubeuten, wie Gott geschaut merben tonne, und ber weise Priefter, ber bie Andeutung verftebt, kann wurklich, wenn er bis ins Beiligthum vordringt, eine mahrhaftige Unichauung erlangen". Ebendaselbst (Enn. VI. l. g. c. 11.) sagt Plas tin, diese Lehren feien aber als mvornow zu betrachten, die man nicht durfe expereer eig un ueurquevous. Hier

mit zu veraleichen ift Proflus (Theol. Plat., 1. 1. c. 3.): "Go wie bie uvorat in den allerheiliaften Deis ben (rederas) querft auf ein vielgestaltiges und mans nichfaches Gottergeschlecht flogen, ind Seiligthum aber getreten, unbeweglich, umgeben bon ben Beihen, gottliche Erleuchtung fofort in ihren Bufen aufnehmen. und leicht gerufteten Rriegern gleich unverzüglich Gottlichen fich bemachtigen, fo geschieht es auch bei ber Anschauung bes Alls. Blickt bie Seele auf bas, mas ihr nachfteht, fo fieht fie bie Schatten und Trugbilber bes Seienben. Wenn fie aber in ihr eignes Wefen fich wendet, und zuerft ihre eigenen Berhaltniffe enthult, erblidt fie zuerst fich felbst nur, tiefer eindringend jedoch in die Erkenntnif ihrer felbft, findet fie ben Beift in fic und alle Ordnungen ber Dinge. Und bringt fie in ibr Innerftes, gleichsam in bas advrop ber Seele, fo fann fie also bas Geschlecht ber Gotter und die Einheiten als ler Dinge mit geschloffenem Auge (pvoadav) schauen." Wir feben aus biefer letteren Stelle, daß auch bas Wort μυω bei biefen Neu = Platonifern nicht mehr bloß, wie ursprünglich, gur Bezeichnung bes verschloffenen Muns bes gebraucht murbe, sonbern auch zur Bezeichnung bes allem Meußeren verschloffenen Auges.

Der britte Sprachgebrauch des Wortes Mykik und ber abgeleiteten findet sich in der christlichen Kirche. So wie der Apostel Paulus in Athen seine Predigt von dem geoffenbarten Gotte anknupfte an den Altar des underkannten Gottes, und predigte: Ich verkundige euch demsselbigen, dem ihr unwissend Gottesbienst thut, so schlossen

auch nachber bie Riechenlehrer, befondere bie Mexanbrinifden, in mander Rudficht ibre Lebren an bas im Seibenthum porbandene Tiefere an. Undrerfeits begegnete ihnen oft, baß fie entweber aus Mangel an Scharfblid ober an tiefer drifflider Erfahrung ober aus Mangel an beibem, Aehnlichkeiten in beibnischen und driftlichen Ibeen auffanden, die nur Scheinbar maren, und bann auch unpaffenberweise beibni= iche Benennungen auf driftliche Dinge übertrugen. Befonbers maren es auch Gebrauche und Benennungen, bie in Beziehung ju ben beibrifchen Mpfterien fanben, melde von ben Rirchenlehrern in bas Chriftenthum verpflanzt murben. Schon Origenes (c. Cels. l. I. c. 7.) fagt bem Relfus, bas Chriftenthum werbe gwar allgemeiner verbreitet als irgend eine Philosophie, es habe aber auch riva olov pera ra exampia, ph eis rous nollove odavorra, und fei barin ber Pythagoraischen Lehre abnlich. Basilius (de spir. s. c. 27.) unterscheibet im Christenthum ea ungvypara, bie allgemein ausgebreitet werden, von ben Soypara, bie verschwiegen werben. Die Ratechumenen ftanden in einem abnlichen Berhaltniffe zu ben porisouevois ober Getauften, wie bie Exoterischen zu ben Gingeweihten in ben Dofterien. Die Lehren von ben Sacramenten empfingen fie noch nicht, und wenn die beiligfte aller handlungen verrichtet murde, wenn bas Abendmal gespendet wurde, mußten fie fich ent= Auch hieß bie Taufe vorzugsmeise Muftagogie, f. Aprill von Jerus. Loyos protaywyszos, und die Getauften hußen uvorai, s. Ausonius, Idyll. I. 1. Epigr. 28. Die Sacramente wurden genannt μυησεις, τελεαι, τετ-

Leiwoeic, enonteiai, relectiona, relectina. Chiphas nius nennt bas Abendmal ra evdoder mvornoia. Haus fig nennt Chrpfoftomus bie erleuchteten Chriften geunuevos, guungas, in den Kormeln igagin of memunμενοι το λεγομενον Hom. in Gen. 49, 2. Hom. 72. in Matth. Hom. 46. in Joh., isassiv of summers Hom. 15. in Joh. Da nun einmal überhaupt in ber driftlichen Rirche bie von ben Dofterien entlehnten Uusbrude gebrauchlich worden waren, und allmählig bei eis nigen Christen eine Bermischung von Neu-Platonischen und Chriftlichen Ibeen entstand, fo bag die Lehre von einer ένωσις δραστικη, einer άπλωσις b. i. einer absoluten quietistischen Bereinigung mit Gott auch im Chris ftenthum als bas Sochfte aufgestells murbe, fo trugen jene neu = Platonischen Christen eben so wie die heidnis fchen Neu = Platonifer bie Mpfterien = Ausbrude vorzuge = . weise auf die Bestrebungen nach jener quietistischen Ber= einigung mit Gott über. Schon in Mafarius Somi= lien (er lebte - wenn anders bie homilien wurklich bon ihm find - ums Jahr 330) findet fich eine hieher gehorige, mit ben oben angeführten neu = Platonischen sehr vermandte, Stelle (Hom. XIV. &. 3.): "Wenn Jemand fein verborgenes Inneres, bas ift feinen Geift und fein Denten, Gott hingiebt, mit nichte Unberem beschäftigt, und von nichts Underem bewegt, sonbern fich felbft Gewalt anthuend, bann wurdigt ihn ber herr ber Gebeimniffe in viel Beiligkeit und Reinheit, er bietet fich felbft bar als himmlisches Brot und geiftiger Trant".

Derienige aber, welcher vorzuglich bie Mofferien = Musbrude ine Chriftenthum übertrug, jugleich mit neu-Dlafonifchen Lehren und Ibeen, mar ber unter bem falfchen Namen Dionpfius Areopagita bekannte Schriftsteller (welcher im funften Sahrhundert lebte). Sein Endzweck mar es gang und gar, bas Chriftenthum als eine Plato= nische Minsteriosophie barzuftellen. Als bas bochfte Biel bes Christenthums giebt er an die Gewoig und evwoig. Bu berfelben führen brei Stufen xadapoic, pwriopos ober unnois und enonreia. Die Glaubigen heißen ihm οί της ίερας μυσταγωγίας την τελετην έξ ίεραρχικών μυστηριων κ. παραδοσεων τετελεσμενοι. Auch ba, wo es weniger Noth war, find ihm Worte aus ben Myftes rien gewöhnlich, wie Geomodeora, muoraywyra, expan-Tooia u. f. w. Mahrend nun schon Undere por Pseudo-Dionnfius bie quietistische evworg als bie bochfte Stufe ber Mnfteriosophie und ber Beisheit angegeben hatten, mabrend icon Proflus - wie wir oben faben - von ben in biefer Unfchauung Befindlichen ben Ausbruck gebraucht hatte "uvoarras adrovs deasaodai," wir bei Dionnfius auch bas Wort uvorinog in einer beftimmten Bebeutung gur Bezeichnung jener bochften Art bes Erfennens gebraucht, f. fein Buch de mystica theol. Er sagt bort (c. 3.) von bem, welcher fich zu jener hoche ften Stufe bes Erfennens erhebt: "Kai τοτε z. αὐτῶν απολυεται των όρωμενων χ. των όρωντων, χ είς τον γνοφον της άγνωσιας είσδυει τον όντως μυστικον, καθ όν ἀπομυεί πασας τας γνωστικας ἀν-

रामिण हार, सवा है। राष्ट्र सवामावा वेगवकहाँ स. वेठठवरक प्राप्ट νεται, πᾶς ών τε παντων έπεχεινα, και ούδενος ούτε ξαυτού ούτε έτερου, τῷ παντελώς δε άγνωστω τῆς πασης γνωσεως άνενερχησια, κατα το κρείττον ένουμε νος, και τῷ μηδεν γενωσκειν ὑπερ νοῦν γινωσκων." Wir feben jugleich aus diefer Stelle, baf Pfeudo-Dionns fine eben fo wie Proflus wow in ber Bebeutung nahm "die Sinne verschließen". Pseudo=Dionpfius mar kanntlich ber hochverehrte Lehrer aller Theologen bis zu ben Zeiten ber Reformation. Die Bebeutung nun, bie er bem Borte proticos gegeben, ift biejenige, Die von bem an in ber driftlichen Welt bie gewohnliche murbe. So wie bei Areopagita die grwortem arridmuse der uvστικη άγνωσια gegenüber fteht, fo fteht fich in ber fpåteren Rirche bis zur Beit ber Reformation bie icholaftis fche Theologie und bie myftische gegenüber. Jene befcaftigt fich mit ber begrifflichen Auseingnberfetung ber Glaubenslehren und ber Beweisführung bafur, biefe mit bem Leben Gottes im Menfchen ober mit Chrifto in uns. Die muftischen Theologen find indes unter einander febr verschieben, namentlich baburch, bag bei einigen mehr bas neu = Platonifch = pantheiftische Element hervortritt, bei andern mehr bas positiv=biblifche. Dag übrigens, feit Areopagitas Sprachgebrauch fich in ber Rirche verbreitete, auch die von ihm und ben Reu = Platonikern an= genommene Ableitung und Bebeutung bes prorixog die ursprüngliche, wie fie Suibas s. v. pustypwov und puorns angiebt, verbrangt habe, zeigt bas Etymologicum

magnum (vom Jahre 990.), το μυσται erklart wird: ἀπο μυω, μυονίες γαρ τας αίσθησεις και έξω των σαρκικών φροντιδων γινομένοι, ούτω τας θειας άναλαμψεις έδεχοντο.

#### II. Ueber bas Wefen ber Muftit überhaupt.

Das Mort Mufficismus und zuweilen auch Muffit ift in neuerer Beit gur Bezeichnung fehr berichiebener Beis ftebrichtungen auf eine febr unbestimmte Beife gebraucht Will man die verschiedenen Begriffe, bie man beim Gebrauche biefes Worts nicht auseinander zu halten pflegt, icheiben und wiffenschaftlich abgrenzen, fo fann man fagen, man bezeichnet breierlei burch bas Bort Myfticismus. Erstens bezeichnet man bamit die Geiftes= richtung, welche entweber behauptet, in jedem Theile ber Biffenschaft finde fich etwas, das aber ben Begriff binaus liege, ober ber Inhalt gewiffer Gebiete bes Wiffens fei ein folder, ber burch ben Begriff fich nicht erschop= fen laffe. Sobann bezeichnet bas Wort Mysticismus jene Geiftedrichtung, bei welcher bie Gegenftanbe ber Erfenntnig, vermoge eines Uebergewichts bes Gefühls und ber Phantafie, auch nicht soweit burch ben Begriff georbe net, gefichtet und überhaupt burchbrungen werben, als es mbglich ift. Drittens wirb, und zwar im engeren Sinne, eine besondere Gemutherichtung fo benannt, welde beuflich zu bezeichnen, wir Giniges vorausschicken

muffen. Das urfprungliche Bewußtfeyn bes Menfchen findet fich im Grunde bes Gemuths als ein boppeltes. Einmal fagt es uns, bag ber Menich abbangia ift von einem unenblichen unbegrangten Urgrunde alles Genns, ber auch sein Senn bedingt. Bugleich aber, baf ber Menfch lift, bas heißt, baß ber lette Entscheidungsgrund feines Willens nicht in bem alles bedingenben Urfenn, fondern im Menschen felbft rube. Der ftete in Gegenfagen fich bewegende Berftand tann nun fo ichliefen: Giebt es einen Alles bebingenben Urgrund, fo fann auch ber lette Grund meiner felbft und aller meiner Beffime mungen nur in ihm liegen, und mein Genn als eines von ihm verschiedenen Wesens, wie auch mein freies Sandeln, ift Taufchung. Dber: Bin ich murklich ein von bem Urgrunde verschiebenes Wefen, beffen Sanbeln nicht von dem Urgrunde bedingt und bewurft wird, so ift ber Urgrund tein absolutes, alles bebingendes Befen, benn er bebingt mich nicht, alfo giebt es feinen unenblichen Gott, fonbern eine große Bahl Gotter, namlich bie Bahl aller berer Befen', die von bem fogenannten Urgrunde verschieben find und ein eignes Genn und Sanbeln haben, nebst jenem fogenannten Urgrunde. Gotter feten fich bann mechfelfeitig Schranken, und es giebt nur eine beschrantte Gotterwelt. - Diejenigen, welche gang folgerecht ben Schluffen bes in Gegenfagen fic bewegenden Berftandes folgen, bekennen fich auch entweber zu bem einen ober bem anbern Sage. Bu bem zweiten Sate bekennen fich die Socinianer und mehrere Do=

pularphilosophen, nur baf fie nicht scharf genug benten, um fich bas Entwurbigenbe recht flar ju machen, mas baraus fur bie Ibee Gottes folgt, noch auch, bag burch Die Annahme biefer Folgerung bas Streben ber Bernunft nach einer hochsten Ginheit unbefriedigt bleibt. Bu bem erften Sate bekennen fich alle tiefer und scharfer ben-Fenden Philosophen, nur bag fie in ihren Darftellungen Die verberblichen Folgerungen, die mit ber Annahme biefes Sates verbunden find, nitht immer entwickeln. Diefe Rolgen find namlich, daß auch ber fittliche Maafftab bes Menschen tein absolut mahrer ift, sondern eigentlich But und Bofe gleich und nur bem Schein nach verfcbies ben ift. Der Chrift, bem die objective Offenbarung bie bochfte Norm aller Babrbeit ift, finbet, baf bie Schrift eben so wie das Bewuftsenn som ohl die Aussage entbalt von einem absoluten Gott, burch ben Alles mas ift, ift, ber Alles bedingt, als auch von bem von Gott ver= ichiebenen Senn und handeln bes Menschen. Da nun ber Christ in gottlichen Dingen fein Ertennen ben Ausfagen ber Schrift unterwirft, fo nimmt er auch bier biefe boppelte Ausfage ber Schrift fur mahr an, und fagt: Obwohl zufolge meines Berftandes bie eine Unnahme bie andere ausschließt, so nehme ich boch beibe an, und glaube, baß der Widerspruch beiber nur für biefe Erbe fatt fin= bet, wo mein Erkennen in gottlichen Dingen noch burch fich wechselseitig ausschließende Begriffe gu Stanbe tommt. Wenn ich aber in jenem Leben jum Anschaun gelangt fenn werbe, wird kein Biberfreit mehr fatt finden.

Die folgerechten Denker, die jenen zweiten Sat bes gefährlichen Dilemma annehmen, gerfallen nun wiederum in zwei Claffen. Es giebt namlich folde, bei benen bas Erkenntnifvermogen überwiegend uber bas Gefühl ift, fo baf fie porzugeweife burch Berftanbesfolgerungen und Begriffsbeweise barthun, bag bas Gingelmefen in bem Senn und Burten bes Urwefens mit bedingt und bewurtt fenn muffe. Bei ben Geiftern biefer Urt außern fich bie Burkungen biefer Ueberzeugung nur barin, baff fie auf allen Gebieten ber Biffenschaft ben relativen Ge= genfat von unbedingtem und bedingtem Genn nachaus weisen bemuht find, und benfelben sobann burch bas in= bifferente Urfenn, in welchem alle beziehungsweisen Gegenfate fich burchbringen, aufheben. Mit bem, was jum Gemutheleben ober jum fittlichen Leben gehort, be-Schäftigen fie fich ebenfalls nur, um jene ibeelle Lofung ber Gegenfage gu veranstalten. Diese Geifter find bie eigentlichen Philosophen. Eine zweite Claffe ber Berthei= biger jenes zweiten Sates bes Dilemma find Menfchen, in beren Geiftesleben bas Gefühl vorherrichenb ift, fo baff, obzwar eine mehr ober minber entwickelte Erkennt= niß nebenber geht, ihre Ueberzeugung von bem Ginbegriffensenn bes einzelnen Senns und Lebens in bem Urfenn und Alleben, boch mehr aus bem unmittelbaren Gefühl ber Allgewalt bes Unenblichen in ihnen hervorgeht. bei ben Geiftern biefer Urt bas Beburfnig nach Ertennt= nig lebendig, und bie Phantafie mehr als ber Begriff vorwaltend - wie bies bei Gefühlsmenschen gewöhnlich

ber Kall ift - fo bilbet fich bei ihnen eine gemiffe Betrachtung aber ihr Gefahl, bie fich in Bilbern ausspricht, als welche in ber Seele ftete bas Bermittelnde find gwi= fchen Begriff und Gefühl. hat aber ein Geift jener Art, mas jedoch feltener ber Sall ift, neben bem les benbigen Sefahl viel Begriffetraft, fo entfteht eine fortlaufende dialettiche Reflexion über bas Gefühl. Gowohl jene Reflexion in Bilbern, als diese in Begriffen, beftatigen alebann auf bem Gebiete ber Erfenntnif bie Ausfagen bes Gefühle. Bei folchen Dannern, bei benen bie Begriffetraft febr ftart ift, tann alsbann felbst ein begriffliches Suftem über ihre Ueberzeus gungen entftehn, immer aber ift bei biefen Beiftern bie Erkenntnifthatigkeit und bie aus ihr hervorgegangene Ueberzeugung nur zur zweiten Ordnung gehörig, und nicht urfprunglich. Die nun, welche ju biefer zweiten Claffe ber Bertheibiger bes in jeder Rudficht vom Urfenn bebingten Gingelfenn's gehoren, nennen wir im engeren Sinne Muffifer, und bie gange Gemutherichtung Muftit.

Es fragt sich nun, mit welchem Rechte wir gerabe auf diese Sattung der Ansichten den Namen Mystiff einsschränken? Zuerst haben wir den Sprachgebrauch für uns, der in der altern Zeit vorzugsweise Männer von einer solchen Semuthsart Mystifer nannte, nur daß man sie im Mittelalter nicht von evangelisch frommen und dabei ein innerliches Leben sührenden zu unterscheiden wußte, so daß daher die letzteren neben jenen ebenfalls den Namen Mystifer sührten. Sodann ist das Charatte-

ristische in dieser Gematheart ein stetes hinschauen und Hinhorchen auf die Regungen und Laute des Unendlichen im Menschen, wie dessen Offenbarungen im tiessten Grunde des eignen Ich aufquellen. Mag nun dieses hinschauen und hinhorchen auf den dunkeln Gemuthögrund, wo die Grenzen des Endlichen und des Unendlichen in einander sließen, ein bloßes Wahrnehmen und Genießen seyn, oder mag es ein Zerlegen und Darstellen in Bilbern oder in Begriffen seyn, immer ist es ein Handeln des Geistes, das vorzugsweise Mystik genannt werden kann und muß, da der Geist hier, das Auge, wodurch die Welt sonst in ihn hineinzieht, verschließend, sich nur hinwendet zu den verborgenen, geheimnisvollen und innersten Aeußerungen seines Senns.

Wir haben hier von der Mystik gewissermaßen nur in abstracto gesprochen, d. h. wie dieselbe selbstständig entsteht und selbstständig sich fortentwickelt. Allein so sine det sich die Mystik selten. In ihrem Ansange oder in ihrer Fortentwickelung hängt sie gewöhnlich mit einer geschichtlichen Religion zusammen. In jeder Religion nämlich ist in gewissem Maaße Belehrung enthalten über das Weshaltniß des Einzelseyns zu ihm. Gemüther, die von Gedurt viel Anlage zur Mystik oder Beschaulichkeit haben, psiegen nun entweder die ersten Anregungen auf die Offenbarungen des Unendlichen in ihrem Innern aus ihrer positiven Religion zu empfangen, oder, falls die Ausmerksamkeit auf jenen geheinnissvollen Grund ihres Seelenledens durch

Digitized by Google

burch farte Lebensaugerungen von felbft entftanben ift, biefe ihre inneren Erfahrungen in Berbindung ju feben mit ben Aussagen ihrer Religion. Ift der Muftiter febr Findlich, und wird fein lebenbiges Gefühl nicht von einer gleich lebendigen Phantafie ober Begriffertenntnig begleis tet, fo fann er fein unabhangig von ber positiven Df= fenbarung ermachtes, ober burch einzelne Ausspruche berfelben zuerft in Bewegung gebrachtes inneres Leben alls mablig gang ber Offenbarung nicht nur anschließen, sonbern auch unterwerfen, fo bag am Ende bie Offenbarung bie Rorm wird für sein ganzes inneres Leben, somit er selbst ein mahres Mitglied einer Religionsgesellschaft wird, bas nur vor ben übrigen burch die Ursprünglichkeit und Les bendigkeit feiner Erfahrungen fich auszeichnet. bagegen bei bem Mustiker neben bem lebendigen Gefühl auch große Thatigleit ber Phantafie ober ber Begriffes erkenntniß fatt, fo wirb er - mehr ober weniger, benn bie Geifter find auf biefem allerlebendigften Bebiete ihrer Thatigfeit auch am allerverschiebensten - bie Aussagen ber Offenbarung ale Symbole fur feine Seelenguftanbe gebrauchen, und wenn er auch gang driftlich ober gang Muhammebanifch über fein herz rebet, boch eigentlich nur herzenszuftanbe beschreiben, die mit ben driftlis den ober Muhammedanischen Analogie haben, bie er aber mit ben fur biefe gangbaren Ausbrucken bezeich= Es geht hieraus hervor, daß die Mystik in concreto fich gewöhnlich in der Sulle irgend einer positi= ven Religion findet, und fie, wenn fie als Mystik betrachtet werben foll, von biefer hulle entbloßt betrachtet werben muß, ober aber es muß in ben Aussprüchen bes Mystikers bie Durchbringung bes objectiven und bes subjectiven Momentes nachgewiesen werben.

# III. Berhaltniß bes evangelifden Christenthums zur Mnstif.

Sollen wir die Erzeugniffe ber Muftit fruchtbar be trachten, fo muffen wir vorerft von einem boberen Stands puntte aus ermagen, inwiefern jene Gemutherichtung mahr ober falich fei. Der hochfte Standpunkt ber Be trachtung ift in gottlichen Dingen ber bes Evangelii. Wir muffen uns baber bie Frage beantworten, inwie fern bas Evangelium bie Muffit billige ober verwerfe? Doch konnen wir bei biefer Untersuchung nur an bie Muffif in abstracto benten, ba bas ber Muffif von einer positiven Religion Beigemischte im Bufammen hange mit ber positiven Religion beurtheilt merben muß. Auch tonnen wir andrerfeits die unvermischte Moftit nur in ihrer beften Geftaltung beurtheilen, weil nur barin fich ihr eigentliches Befen offenbart. - Der Sauptgrundsatz ber Muftit ift, baß bie Gesammtheit ber Erscheinungswelt relative bas Wefen Gottes ift, ber aus feinem bunteln Centrum ans Licht geborene Gott. benthum und Chriftenthum widerspricht nicht biefer Be trachtungsweise bes Endlichen, Pf. 104, 30. Siob 34,

14. Romer 11, 26. Der Begriff einer Schopfung aus Richts ift nur negativ ju faffen; es wird baburch gelauanet ein Grund ber Welt außer Gott. Das Michts. aus bem die Ginzelwesen geboren find, ift bie Beschranfung, die, beengend die Unenblichfeit bes gottlichen Senns in ihnen, fie ju Gingelwefen macht, weswegen nicht mit Unrecht Augustinus fagt, jedes Ginzelmefen fei aus Gott und augleich aus Richts gezeugt. Kerner behauptet Die Mustit, der lebendigfte Quellpuntt bes unendlichen Gotteelebens fei ber Beift, im Innerften bes Beiftes werbe bas ursprungliche Genn bes Emigen am offenbarften. Auch damit ftimmt das Evangelium überein. Der Apoftel Paulus fagt, ber Menfch fonne - auch obne bie pofitive Offenbarung - Gott leicht finden, benn Gott fei ihm nahe, ba bes Menfchen Leben und Beben in Gott fei. Er bezeugt alfo biemit, bag bas Geiftesleben bes Menschen ein lebendiger Spiegel ber in ihm lebens ben Unendlichfeit fei, daß unter bem Schleier ber begrangten Perfonlichkeit bas Angeficht des Unendlichen verborgen liege. Endlich wird ber beffere (Go nennen wir ihn von driftlichem nicht von fpeculativem Standpuntte aus. Bon letterem aus betrachtet ift er ber fla= dere) Doftiter anertennen, bag unter ben Offenbarungen Gottes in feinem Innern bie bochfte, die in feinem Gewiffen fei. Er erkennt bie Ausspruche beffelben als bie Athemauge bes lebendigen Gottes, und, wie fehr auch feine Eigenheit fich im Gegenfate gegen fie geltend machen will, so sucht er boch die Eigenheit bem perfonlichen

Gefebe bes 2006 unterzuordnen. Der Apostel ertennt gleichfalls (Rom. 2.) ein Gefet Gottes im Menichen an, welches ber Seiland bilblich "bas Licht in une" nennt. Licht ift aus Licht geboren; auch ber Chrift fann jenes Gefet Gottes im Menfchen nur als bie bochfte Offenbas rung bes verborgenen Gottes an bie menschliche Seele betrachten, welche beswegen fich unter ber Form eines Gefetes ausspricht, weil die gefallene Seele erft aurud's geführt werben muß zu ber Ginheit ihres Ginzellebens mit bem Unendlichen. Go feben wir bemnach in bemies nigen Moftiter, welcher auf bem ichmalften Pfabe ber Muftit manbelt, einen Menfchen, ber im Bewußtfenn feis ner Bermandtschaft mit allem Befen von ber Plejas bis sum Staubforn, verfcblungen in ben gottlichen Lebens= ftrom, ber fich burch bas Universum gießt, und boch auch erkennend, bag in feinem eigenen Bergen ber lauterfte Lebensborn Gottes quillt, hinmanbelt burch bie bem Beidrantten und Endlichen jugefehrte Belt, bas Auge in bas Centrum feiner Seele richtend auf ben geheimniftpols Ien Abgrund, wo die Unenblichkeit in die Endlichkeit eine ftromt, fich fattigend in namenlofem Unfchaun bes in feis nem Innerften ibm fich aufthuenben Seiligthums, und entzündet und umfangen von einer seligen Liebe zu bem gebeimnifvollen Grunde feines Dafenns. In Bezug auf bie ihn umgebende Welt feben wir in ihm einen Menichen, ber mit hobenpriefterlicher Gefinnung von einem unenblichen Leben, bon einer unenblichen Freiheit, pon einer unenblichen Geligkeit prebigt, bie gu geminnen ift

Digitized by Google

burch bie Aufgabe bes enblichen Lebens, ber beschränkten Freiheit, ber enblichen Seligkeit, ber Alle, welche burch bie magnetische Rette bes Geisteslebens mit ihm verknupft und an fein Berg angeschlungen find, einladet mit ibm hinabzusteigen in den Urgrund, wo alle Mannichfaltigfeit von bem Schimmer einer unenblichen Ginheit übergoffen liegt, als bas Erzeugniß und bie Bluthe ber geheimnigvollften Liebe, und ber jugleich, wenn er bas Geheimnis feines eignen Geiftes im Karbenglange ber Begeifterung por feinen Brubern vorüberführt, fie magnetisch ju ber Ahnung einer gleichen Lebenshohe emporgieht. In feiner fittlichen Erscheinung ift bas Leben eines folden Muftis tere ein Bafferfpiegel, ber ergriffen von einem inneren allgewaltigen Liebesbrange, gleichsam wie vor Sehnfucht beklommen, seine Wellen an fich balt, um auf unbewegter Rlache bas Angesicht ber Sonne fich fpiegeln au laffen. Die unruhigen Wellenfrummungen ber Eigen= heit ruhen von ber Liebe festgehalten, bamit in ber bewegungelofen Seele ber Ewige fich frei bewege, und bas Leben ber Seele in bem Gefete Gottes aufgebe.

Selten, selten wird die priesterliche Seele gesunden werden, welche auf so reine und heilige Weise der Mysstif lebt. Weit diter wird die Reinheit dieser Mystif durch Ueberzeugungen getrüdt, die aus der consequenten. Resterion hervorgehen und verderblich auf das innere Lesden zurückwürken, oder aber oftmals geschieht es, daß das Gesühl selbst ungesund wird und krankhafte Erscheinuns gen hervorruft. In ersterer Rücksicht würkt besonders

perberblich bie ins innere Leben aufgenommene Ueberzeugung bon ber auf dem absoluten Standpunkte stattfinbenben Mentitat bes Guten und Bofen, von bem nur relativen und subjectiven Berthe bes Gemiffens, von ber innern Nothwendigkeit, Die fur ben Menschen Die wahre Freiheit In letterer Rudficht findet fich oftmale eine vollig quietiftifche Bingabe an bas Unenbliche im Geifte, fo bag ber Myftifer, welcher jenem geheimnifvoll in ber Bruft maltenden Damogorgon jufchaut, barüber Sinn und Gebanten an alles andere verliert, ja am Ende gleich bem ftets in die Sonne Schauenben geblenbet bes Sinnes überhaupt verlustig geht. Unbere wieberum, in benen bie Centrifugalfraft bes Geistes eben so machtig ift als die Centripetalfraft, ichauen mit unaufhorlicher Bonne in ben Bauberspiegel ihres tiefften Geelenlebens binein, berauschen sich an dem Bewußtseyn ihrer ihnen eingebo= renen Unendlichkeit, wollen auch wurklich bie ihnen ein= geborene Unendlichkeit wieber binaussetzen in die endliche Erscheinung, ermatten aber bennoch in bemselben Grabe am Billen, als fie in ber Unfchauung fcmelgen, fo daß fie am Ende, gwar begabt mit bem reichften Berftanbnig und Ginne fur die Erscheinungen bes Unendli= den in fich und in der Welt, boch ber unselbsiffandige Spielball ber von allen Seiten ber fich ihnen aufdringen= ben Anschauungen werden. Jebe Meußerung namlich ihe rer Centrifugalfraft, jedes hinaustreten in die Welt ber Mannichfaltigfeit gestaltet fich ihnen, weil es erft hindurch. bringen will burch bas Einzelleben in bas Alleben, che

es etwas neues schafft, sofort wieber zur Anschauung ber Einheit in der Mannichsaltigkeit, so daß alle Willensthätigkeit nur Ansatz bleibt. Es ist ein Zauberleben in Sonnenglanz und Bluthendust und Harmonikaklang, welsches solche Seelen sühren. Sie sind die personissierte Allseitigkeit. Mag der Mosesstad ihrer Anschauung hinzschlagen, wohin er will, so erscheinen Sotter. Aber ringsz her Genuß saugend, hungert doch ihr innerster Mensch. Was helsen alle Apotheosen des Gefühls und der Phanztasse, wenn der Wille und die Gefühls und der Phanztasse, wenn der Wille und die Sesinnung der Finzsterniß angehort. Was helsen die Göttererscheinungen aus der Anschauung der weiten Wesenwelt, wenn ich nicht vermag in kämpsender Liebe ein Reich Gottes in den Herzen meiner Mitbrüder zu gründen!

Doch auch wenn wir die Mystik in ihrer ungetrübzteffen Gestalt so benken, wie wir sie oben beschrieben has ben, bleibt sie im Verhältnisse zum evangelischen Ehrisstenthume nur Schatten. Zuerst ist hier die Bemerkung voranzustellen, daß der so beschriebene Mystiker als seinen schonungslosen Feind unaushörlich zu fürchten hat die Speculation. In seine Anschauungen und Gefühle tief versenkt, verschmäht er in begrifflicher Betrachtung sich des Zusammenhanges seines inneren Lebens und seiner Anschauungen auf dem Gediete des Gedankens bezwust zu werden. Er weiß aber nicht, ob nicht plöslich einmal die Besinnung über sein Semüthsleben erwachen, und ihm aus dem Gediete des folgerechten Denkens eine Ueberzeugung ausnöttigen wird, die seinem von frommer

Sittlichkeit, ja von Beiligkeit erwarmten Bergen ben geis fligen Tod bringt, falls er nicht vermag, burch eine noch gefteigerte Berguichung auch biefe Gefühle ber beiligften Matur zu betauben, und fich in ber Unschauung bes Gin und Alles auch über bas zu erheben, mas in unberausch= tem Buftande ihm bas Beiligthum feines Lebens mar. Der evangelische Christ braucht die Speculation nicht zu fürchten. Er weiß nicht mehr und will nicht mehr wiffen als die Offenbarung Gottes ihm mittheilt; alle Rols gerungen, welche über fie binausgeben, schneibet er ab. Sp ermarmt er fich an jenem Ginen Strable, ber aus ber Emigfeit in bie Endlichfeit berabgefommen ift, unbefummert um alle Runftfeuer menschlicher Betriebsamfeit, auch unbefummert bei allen Berficherungen, bag ber Strahl, ber ihn mehr erwarmt als je eine irbifche Rlamme, von der Erbe fei. Der Chrift weiß, baf es teine Philosophie bis sum Ende ber Tage geben fann, beren tiefe Folgerichtigkeit ibm feinen Glauben mantend mache. Er fucht nicht nach Folgerichtigfeit; er erwartet vielmehr bie Folge, namlich bie Folge feines Glaubens, bie bas Schauen ift. Ber ba aber tein objectives Offenbarunges wort hat, teine Mittheilung Gottes aus einer anberen Beltordnung an bie Menichen, und wer nicht burch Er= fahrung und Erleben fich von der Unumfibflichkeit eines folden Offenbarungswortes überzeugt hat, ber wird nie wenn er anders geiftige Reigbarteit befitt - menfch= licher Speculation Trot zu bieten vermögen. — Ferner, jener Gott, ben ber Dyftifer nur fennt als ben innige fen Grund feines eigenen Dafenns, als ben fiefften Urs quell feines Beiftes, ift fein freundlicher. Duftiter, welche burch bas Christentbum ben Bater kennen lernten im Sobne, fonnten bann freilich auch ben in ihnen verborgenen Gott als einen freundlichen lieben; benten mir uns aber einen Menfchen, in welchem, ohne baf irgend eine pofitibe Religion ibm ale Lebrerin gur Seite ftebt, bas Bewuftfenn von einem lebenbigen Grunde feines Seelenlebens erwacht, bas nicht er felbst ift, bas ein Uns enbliches ift - einen Menschen, ber bei tieferem Sineins blid in feinen Geift binter bemfelben wie burch einen leichten Schleier ein frembes Untlig erblickt, bas mit majestätischem Auge ibn anschaut in ibm felber - Graus fen muß ihn befallen. Ronnten wir uns felbft erschauen in unserem Geifte, gewaltiger marbe ber Schred fenn, als ber, welcher uns befallt bei ber Sage von folchen, bie leiblich fich felbst erblickten. Grauser aber unb erftarrenber ift ber Schred, in unserm eigenften inner= ften Geifte ein fremdes 3ch ju erblicken, ein unbekanntes In ber griechischen Sagenwelt ift die tieffinnige Sage, bag feit uralten Zeiten ein fleiner grauer Greis ftill verborgen im Mittelpunkt ber Erbe fein geheimnis volles Werk treibe. Niemand habe ihn je gesehen, er aber hammere leife fort in ahnungsvoller Berborgenheit. Sein Name ift Damogorgon. Ein folder Damogorgon ift bem Myftiter fein Gott. Gehorden tann er ihm, fich hinabziehn laffen in die geheimnisvollen Tiefen seines Befens, aber als einen lieben Bater lieben tann er ihn

nicht. Ja, mas noch verberblicher ift, ba bie Runbe feis nes Gottes vorzugsweise aus feinem eignen herzen fließt, ba er auf biefen Quell obne Aufboren binblickt, so ent= fieht, ibm felbft unvermertt, eine Selbstliebe, bie ibm Religion wird. - Ueberhaupt aber und im Gangen liegt barin die versuchendste Burtung ber Muftit, baf ber Menich burch fie in fich felbft gehalten wird, mabrend bas evangelische Christenthum ihn in jeder Rucksicht von fich felbst frei macht. Die ganze Religion bes Mystikers liegt in feinem eignen Gemuthe, ba giebt ihm fein Gott feben Tag neue Offenbarungen; ba wird ihm Liebe, ba Haß verfundiget; ba flirbt fein Gott, ba wird er ibm wieber geboren. Gang anbere beim evangelischen Chris Seine Offenbarung, seine Gnabe, seine Seligfeit find außer ihn geftellt. In ihn tommen fie allerbinge, aber nur baburch, baf er fich gang fo in fie hineinlebt, wie fie außer ibn gestellt find. Wie viel nun auch gerade ber Muftiter von Selbstentsagung, Gelbstentaußerung, Aufgehn in Gott fpricht, fo liebt er (Mus bem Borbergehenden ift klar, bag hier nicht von dem Mystiker gesprochen wirb, ber vieles aus bem Evangelium mit ber Myftik verbunden hat; boch foll auch nicht einmal von bem reinen Muftiter bas Gefagte ohne Ausnahme gelten) in seinem Gotte boch nur sich selbst. Nur ber evangeli= fche Chrift fann in Bahrheit ein Kind werben, und eben baburch zu einer wahrhaft ihr eignes Selbst vergeffenben Liebe Gottes gelangen. Durch bas evangelische Christens thum lebt ber Mensch fich vollig in ein objectiv ihm

bargebotenes Emiges hinein; er tann alfo nicht mehr auf fich reflectiren, mit fich felbft fich beschäftigen. Der Unterschied ber Mustik und bes Evangelii mirb bas ber auch am meiften flar burch bie Lehre von ber Bergeoung ber Gunden. Der Muffifer weiß von feiner anbern Bergebung berfelben, ale bie ihm die Seligfeit und ber Kriebe feines eigenen Innern offenbaret. Um biefe au erlangen, muß er erft murten, muß er felbft erft fich aus bem Geschaffenen berausziehen und in Gott verfenten. Go hangt bie Bergebung von den Berten ab. Aber auch wenn er gewurtt hat, so konnen leicht korpers liche Umftande eintreten, welche bie Lebhaftigfeit und Sas figfeit feines Gefühls ichmachen. Sat er nun fein obe jectives, unter allem Bechfel ber Gefühle unumftbfliches Bort Gottes, bas ihm bie Bergebung in Gott gemiß macht, fo ift er ber Unruhe und bem Schmerz Dreis geacben.

So muffen wir benn allerdings fagen, die Mystik ist das reichste und tiefste Erzeugniß des menschlichen Seisteslebens, sie ist die lebendigste und erhabenste Offenbarung Gottes aus dem Gediete der Natur, sie ist das Höchste und Größte nach dem Reiche der evangelischen Gnade, aber wie alles auf dem Gediete der Natur trägt sie doch noch die Selbstsucht an sich, und wie kräftig sie auch die gröberen Fesseln derselben dei ihren Freunden zu zerdrechen weiß, so kann sie doch nicht von den seinen Ketten der Selbstsucht befreien, sondern bindet den Meuschen desto stärker damit, je kräftigerer Natur

er iff. Die Myftif fann Freunde, ja fie fann Bruber Gottes bilben, aber teine Rinber Gottes.

## IV. Ueber bie morgenlandische Mustif.

Die Muftit findet fich unter allen Bonen, fobalb ein tieferes Gemutheleben fich unter einem Bolte entfaltet. Sie findet fich auch im Drient, und zwar so weit wir Runbe bavon haben, bei ben Sinefen, Inbiern und inde besondere bei ben Muhammebanischen Wolfern, ben Derfern, Arabern und Turfen. Bon ber Sinefischen Muftit wiffen wir nur wenig. Auch die Indifche tennen wir bis jest nur aus bem Upnethat ober Auszug aus ben Bebam (S. über beibe Ssufismus, p. 75-79. 83. 94-96.). Der Charafter biefer beiben Arten ber Muftit ift folgenber. Die Ueberschwenglichfeit bes Gefühls, geleitet burch bas beharrliche Streben bes Drients nach Confequent, führt ben Indier und Sinesen, in welchem bas Bewußtfenn bes Unenblichen im Menfchen erwacht ift. au einer fo ftarren, unbeweglichen hinrichtung auf baffelbe, bag feinen Bliden ber Sinn für alles Gingelne und Endliche vollig verschwindet. Es folgt baraus eine quietistische Beschaulichkeit, bie - ohne bas Ginzelne, sei es nun in ber Phantafie, im Gefühl ober im Begriff sum Durchgangepunkt sum Unenblichen zu machen nur anschaut, und fich taum ber Unschauung felbft bewußt wird. Der Indische Mpftifer tritt baber weber

in ber Runft noch in ber Wiffenschaft erzeugenb auf, mabrend ber abendlandische Mustifer mehr ober meniger beiber Gebiete fich bemachtigt, um bas Endliche in ber Stee bes Unenblichen ju verflaren, und gleichsam jebes einzelne Befen als eine Schaubuhne Gottes zu verherre lichen. Spricht aber boch ber Sinesische und ber India fche Muftiter fich einmal über ben Buftanb feiner Unfcauungen aus, fo gefchieht es nur in einzelnen Eructationen, wie bei ber Priefterin ber Pothia; ein frember nuchterner spoopnens muß erft bie bunkeln Laute zu einer verstandlichen harmonie verbinden. Im Begriff aufgefaßt ift nun die Indische Muftit - Die Ginefische tens nen wir nicht genug - eines ber furchtbarften Spfteme. Bermbge bes fraftvolleren Ganges, ben ber Morgenlans ber in allem Wiffen hat, spricht sich auch bier, mas ber Abendlander verbedter und ichuchterner fagt, unummuna bener und gerader aus. Der Upnethat lehrt: "Gott ift ber große gaben, welcher burch bas Innerfte aller Befen geht, an bem fie alle aufgefabelt find. Gott ift bie große Spinne, bie aus fich felber ihr Gemebe um fich ber fpinnt, bies Gewebe gieht fich und bewegt fich, je . nachbem bie Spinne barin umberlauft. Die Gunbe, welche ber Satan bes Menschen ift, muß ebenfalls Utma (gottlich) werben, welches Utma bas Erfennen ift, und voll Freude und Licht (Upneth. Th. II. S. 432.). Brahm fpricht: Ber mich fennt, wirb fein Gunber; er mag thun, mas er will, er fallt nicht von bem Gipfel feiner Sobe. Wenn er auch seine Mutter tobtete, wenn er raubte,

wenn er ben weisen Brahminen tobtete, welcher die Bebas auswendig kann, mag er alles dies thun wie er will, ber Glanz und das Licht seines Angesichts wird nicht vermindert" (Upnekh. Th. II. S. 85.).

Unterschieden ift von ber Indischen Muffit bie Mus bammebanische theils burch die Bolfthamlichfeit der Uraber. und namentlich ber Perfer, theils burch Ginwurfung ber positiven Religion. Wir geben hier im Allgemeinen einige geschichtliche Ungaben über diese Mustif, indem wir hinficht= lich bes Raberen auf Ssufismus, S. 38 sqq., verweisen. Ungeachtet, wenn wir ben Ruran jum Daafftabe unferer Beurtheilung Muhammebe machen, und mas die Gefchichte und über biefen Religioneftifter berichtet, ju Sulfe nehmen, wir wenige Spuren eines tieferen Gemuthole= bens bei ihm entbeden, fondern mas von Religiofitat bei ihm fich findet auf einen mehr begrifflichen als ger muthvollen Deismus gurudfommt, fo icheint es, ben von ibm porbandenen Ueberlieferungen nach, bennoch baf ibm manche tiefere Erregungen nicht abgesprochen merben fon-Freilich mogen wohl ber unwahren Ueberlieferuns gen von ihm vielmehr als ber mahren fenn, bennoch giebt es einige, bie sowohl nach innern als nach außern Grunben fur acht gehalten werben fonnen. Gine folche, welche fcon fruhe Muhammebanische Schriftfteller anführen, ift bie acht muftifche: 3ch habe Stunden, mo mich meber ein Engel faßt noch ein Cherub. (Bergl. Abich. V.) Sei es nun, daß Muhammed felbft Unlag dazu gegeben, ober, was wahrscheinlicher ift, baff es ein freies Erzeugniß von Gott erregter Geifter mar, mir

finden einen Reichthum mpftischer Arbmmigfeit schon in ben erften zwen Jahrhunderten nach Muhammed. Die bisber gebruckten Bucher enthalten noch nicht bie Belege bazu. Aus ben Sandichriften lagt fich aber viel barüber beibringen. Wir heben Giniges aus. Bon einem frommen Beibe Rabia, Die im zweiten Jahrhundert ber Bebichira lebte (fie farb im Jahre 135 b. S.), ergablt Ihn Chalifan (Vitae viror, celebr. cod. ms. arab.): "Mitten in ber Racht ging fie oftmals auf bas Dach und rief in ber Ginfamteit bort and: D mein Gott! Nun schweiget bas Gerausch bes Tages, und in bem beimlichen Gemach fofet ber Liebenbe mit ber Geliebten. ich aber erfreue in ber Ginfamkeit mich beiner, benn bich balte ich fur meinen mahren Geliebten!" Bon eben berfelben ergablt Rerid Eddin Attar (Teskirat ol aulia. cod. ms. fol. 33. recto): "Als sie einst burch die Kelber ging, rief fie aus: Gehnsucht nach Gott bat mich erfaßt, gwar bift bu auch Stein und Erbe, aber mich verlangt bich felbst zu schauen! Da sprach ber erhabene Gott ohne Vermittelung in ihrem herzen : D Rabia! Saft bu nicht vernommen, als Mofes einft Gott gu Schanen verlangte, fiel nur ein Sonnenftaubchen ber gottlichen Majeftat auf einen Berg, und er gerbarft? begnuge bu bich benn mit meinem Ramen! - Gin anbermal wallfahrtete Rabia nach Mekka, als fie aber bie Raaba erblickte, um beretwillen fie bie Ballfahrt unternommen, rief fie aus: "Ich braude ben herrn ber Raaba, was nust mir bie Raaba? 3ch bin Gott fo febr

genaht, baf fein Ausspruch: Ber mir eine Spanne nabt, bem nah' ich eine Elle, auf mich anwendbar ift, mas foll mir alfo die Raaba? - 216 fie einft ermabnt murbe, fich ehelich zu verbinden, erwiederte fie: Mein Befen fteht langft in ehelicher Berbindung, bess megen fage ich, daß mein Seyn in mir felbft unterges aangen und in 36m (in Gott) wieber aufgelebt fei, feitdem bin ich gang in feiner Gewalt, ja ich bin gang Er. Ber mich nun gur Braut verlangt, verlange mich nicht von mir, fondern von Ihm. Saffan Baeri (ein bochst berühmter Muhammedanischer Theologe) fragte fie barauf, wie fie zu biefer Stufe fich erhoben batte? Sie antwortete: Daburch, baß ich alles, mas ich gefunden habe, in 3hm verlor. Jener fragte wiederum : Muf welche Beise haft bu Ihn erkannt? Sie antwortete: Dhaffan. bu erkennst auf eine gewiffe Art und Beife, ich aber obne Urt und Beise. - Als einft Rabia frant lag. Famen zu ibr bie brei beruhmten Theologen zum Befuch. Haffan Baeri, Malif Dinar, Schafif Balchi. fagte: Der ift nicht aufrichtig in feinem Gebete, ber nicht ertragt bie Schlage feines herrn. Danach Schaz Bif: Der ift nicht aufrichtig in seinen Gebeten, ber fich nicht freut ber Schlage feines herrn. Rabia aber, welche auch in biesen Borten noch ben Geruch ber Ichheit empfand, fprach: Der ift nicht aufrichtig in feinen Gebeten, ber nicht, wenn er feinen herrn erblickt, vergift, bag er geschlagen wirb. - Da fie ein anderesmal frank murbe. und man fie nach ber Urfach ihrer Krankheit fragte, ermie=

wieberte fie: Ich babe an die Erabbungen bes Warabies fes gebacht, beshalb hat mein herr mich gezüchtiget. -Ein anbresmal fagte fie: Gine innere Bunbe meines Bers gens vergebrt mich, welche nur burch die Berbindung mit meinem Freunde geheilt werben fann. 3ch merbe frant bleiben, bis ich am jungften Tage mein Biel erreicht bas ben werde." - Dies alles find Meußerungen, wie fie in ber reinften Doftit bes Chriftenthums vorfommen. Ende bes zweiten und im Unfang bes britten Sabrbunberte finden wir nun auch haufige Ermahnungen ber Guff als einer bestimmten Gattung religibser Denschen. nen zeigen fich biefelben Gefinnungen einer tieferen Mns fit, wie bei jenen Frommen ber erften Periode bes Mus hammebanismus. Der Sufismus ift nichts anderes, als eine gemathvolle Muftit, welche da, wo fie mehr ausge= bildet ift, fich pantheistisch ausspricht. Derjenige, welcher als Stifter ber Sufi genannt wird, Abu Said Abul Cheir, wurde gefragt (Dschami Beharistan, cod. ms. pers. Raudat 1.), mas ber Sufismus fei, und fagte felbft: "Bas du im Ropfe haft, laß fahren; mas bu in ber Sand haft, wirf fort; mas auch bir entgegentomme, weiche nicht!" Einer ber größten Scheiche ber Sufi, Dichuneid, erklarte bas Sufithum fo (Teskirat ol Aul. cod. ms. pers. f. 186. r.): "Der 3med des Sufithums ift, ben Geift befreien von dem Undrange ber Leidenschaf= ten, bie Angewöhnungen ber Natur ablegen, bie mensch= liche Natur ausziehen, Die Sinne unterbruden, geiftige Befchaffenheiten annehmen, durch die Erfenntniß ber

Mahrheit erhoben merben, mas gut ift ausüben, bas ift ber 3mect bes Sufithums". Ein anderer Sufi, Abul Suffein Nuri (ibid. f. 197. v.) bemerkte: "Das Sufis thum ift meber Borfdrift noch Lehre, fonbern etmas Angebornes. Bare es Borfdrift, fo tounte es burch Unifrengung befolgt werben, mare es Lehre, fo tonnte es erlernt werben. Bielmehr ift es etwas Ungebornes, nach bem Musspruche bes Ruran : Ihr werbet mit ber Unlage Gottes erichaffen. Daraus folgt, bag Riemand, weber burd Unftrengung noch burd Lehre, fich die Unlage Gottes pericaffen fann". - Benn wir nun mit Buverlaffigfeit ans nehmen burften, bag bie Musspruche, bie und von ben groms men ber erften zwei Sahrhunderte bes Muhammedanismus berichtet werben, acht find, fo tonnte es teinem 3meifel unterliegen, bag ber Sufismus blog eine abgeschloffnere Geftaltung ber Doftit ber erften Dubammebaner ift. Gpl vefter be Sacy in ber gelehrten Beurtheilung bes Bertes Ssufismus (im Januarbeft 1821 bes Journal des Savans, und besonders abgedruckt: Notice de l'ouvrage intitule: Ssufismus sive Theosophia Persarum Pantheistica. Paris 1822.) bezweifelt die Aechtheit jener Ausspruche, und meint überhaupt, bag es nicht mahrfcheinlich fei, bag fcon fo balb aus bem ungeiftigen Du= hammedanismus fich eine fo geiftige Mpftit entwickelt Er ift baber geneigt ju glauben, baß ein baben follte. Ueberreft einer altern Perfischen Secte biefe Muftit erhalten und im Duhammedanismus fortgepflangt habe; ber Dabiftan ermahnt unter ben alten Perfern mpflifch=

pantheiftische Secten, die ben Sufi febr gleich kommen. Daß nun im Ginzelnen auf die Mechtheit jener Musipri. de aus ben erften Jahrhunderten ber Sebicbira nicht viel Berlaf ift, ift allerdings mahr, allein im Allgemeis nen tann boch bas Refultat aus ihnen gefolgert werben. baß gerabe bie Perfonen, benen fie beigelegt merben, bie Richtung gur Doftit hatten, und wenigftens abnliche Befinnungen gehabt haben. Die Ueberlieferung bleibt fich namlich barin treu, gerabe gewiffen Perfonen muffis fibe Menferungen gugufchreiben, mabrend von anberen. bie einer gleichen Berühmtheit genießen, wie 3. 23. pon Abubeter, von ben Stiftern ber vier religibe-juribifchen Vartheien ber Muhammebaner nichts bergleichen beriche tet wird. Dazu tommt, bag auch die wenigen Dubams mebanifden Geschichtschreiber, welche wie Chilfan eine aefdichtliche Treue befigen, bie ber ber Abenblander gleich fommt, von jenen Frommen einzelne Buge erzählen, welche beren myftischen Charafter genugsam verburgen. Daf ber Rubammebanismus ju ungeiftig fei um eine fo geiftige Muftit zu erzeugen, ift fein begrunbeter Ginmanb. Bei les benbig religibsen Gemuthern tann auch eine mangelhafte außerliche Religion die Myftif anregen. Das fehr unmpe filde Subenthum erzeugte bie Effder und Therapeuten. 'In ber D. huber feben wir flachen Deismus mit Doffit gepaart. Auch muffen wir ermagen, mas neben bem Ruran bie Ueberlieferungen anguregen vermochten. gerabe in ber erften Beit bes Duhammebanismus, mo burch die Frische ber neuen Religion bie Gemuther am

meiften aufgeregt murben, mare bie Erscheinung ber Moffif am bentbarften. Gegen ben Berfichen Urfprung ber Muftif mochte man einwenden, daß icon unter ben erften Sufi Rlein-Affaten maren, besgleichen baf bie Mondborben bes Muhammedanismus insgesammt bie Muftit ber Guft baben, daß fie also nicht gerade auf Verfien beschränkt ift. Ueberdies weiß man nicht, inwiefern die Angaben bes Dabiftan treu find, und nicht vielmehr fpatere Lehrmeis nungen Muhammedanischer Mnfliter den frubern Secten Daher bleibt es' boch noch am mahrichein= unterlegen. lichften, bag ber Sufismus bas Erzeugnig einer innerlie den religibsen Erregung ber Muhammebaner ift, welche icon balb nach ber Ginführung bes Duhammebanismus bie tieferen Gemuther ergriff, und nachher eine beftimms tere Gestaltung gewann. Es wird namlich von ben Geschichtschreibern ein Abu Said Abul Chetr als Stifter ber Sufi ermahnt. Da jeboch bas Sufithum im Anfange feines Entstebens, felbft nach ben oben angeführten Erklarungen feines Stifters barüber, gar nicht als ein abgefchloffenes Suftem, fonbern nur als muftische Frommigfeit erscheint, ba bie Nachrichten ber Schriftsteller über jenen Mann und feine Burffamkeit besonders die Erbauung von befonberen Saufern fur bie Sufi und bie Borfchreibung gemiffer Undachteformen ermabnen, fo ift es mabrichein: lich, daß dem Said Abul Cheir nur in fofern bie Stif. tung bes Sufithums jugefdrieben werben fann, ale er et war, welcher eine Ungahl-vorher gerftreuter, einzeln leben= ber Mystiker in einen gewissen religiofen Berband vereinte.

Die Muftit nun breitete fich vom Sabre 900 an mit Schnelligfeit immer mehr und mehr unter ben Mubammebanern aus. Vorzugeweise verbreitete fie fich in ben verschiedenen Monchsorben, zu benen icon von Ali ein Grund gelegt worden war, obwohl Muhammed felbft im Ruran bem Monchtbum fich febr ungunftig geaußert batte. Nach ben, obzwar immer noch ungenugenben, Rachrichten, bie wir über bie verschiedenen Monchsorben ber Duhammedaner befiten (am vollstandigften bei Durabaea b'Doffon, Tableau de l'Orient, ed. in fol. T. II.), haben fie alle mehr ober minder eine religiofe Muftit. Auch große Theologen ber Muhammebaner, wie Abu Samid El Gafali, vertheibigten bie Muftiker, ungeachtet fie fich, wenn fie ihre Meinungen zu weit ausführten, bei ben glaubigen Dubammebanern baburch Bis berfpruch zuzogen. Und eben diefe weite Berbreitung ber Myftit innerhalb bes Muhammedanismus ift ein wichtis ger Beweis bafur, bag biefelbe nicht blog von Perfien ber fann eingewandert fenn. Um meiften jedoch murde allerbinge bie Myfit bei ben Sufi in Perfien ausgebilbet, Die fich ebenfalls zu einer Urt monchischer Bruderschaft vereinigt Alle Geifteberzeugniffe biefer Menschen athmen eine tief innerliche Muftit; ben benen, welche mehr Er-Benntniß-Bebarfniffe und Talent befigen, ftellt fich biefelbe auch in mehrfachen Schriften begrifflich bar, und -erscheint: alsbann als ein Gefühlspantheismus, welcher in ben Gefühlderregungen bie Durchdringung bes Unendli= den und Endlichen nachzuweisen sucht, ber baun aber

auch ohne meiteres die Verfonlichfeit fur Beidrantung burch bie Relativitat ber Gingelmelen allo fur Schein erflart, bas Bofe nur von relativem Standpuntte aus vom Guten unterscheibet, namlich fur ben nieberen ber Entwickelung bes Guten erflart, und am Enbe vom absoluten Standpunkte aus alles in ber Belt. Gutes und Bofes, Menfch und Thier, bie Religionen alle, Nacht und Tag, Tod und Leben fur ibentisch balt. — Auf bem Wege wiffenschaftlich ftrenger Darftellung baben wir nun in bem Berte Ssufismus bie Lehrfage Diefer pantheiftischen Doftiter entwickelt, und zugleich bie Unalogie mit verwandten Unfichten nachgewiesen. In dem gegenwartigen Berte foll nunmehr eine leben= bige Darftellung jener Myftit in Auszugen aus ben Schriften ber Muftiter felbst folgen.

Es bleibt uns nun noch übrig ein Wort zur Beantswortung der Frage zu sagen, wie diese morgenländische Mystik überhaupt sich zur abendländischen verhält? Um diesen Unterschied einzusehen, bedarf man nur das Eigensthümliche des Morgenlandes überhaupt aufzusassen, und sodann, das Wesen der Mystik betrachtend, da wo die Mystik Gelegenheit dazu dardietet, sich die Eigenthümlichskeiten der morgenländischen Geistesentwickelung damit in Berbindung zu denken. Das Morgenland ist Gesühl und Bild, das Abendland Gedanke; das Morgenland ein in magnetisches hellsehen versunkener Prophet, das Abendland ein kundereicher, himmel und Erde durchstreisender Eicerone. Obzwar nun der abendländische Mystiker eben

burch feine Muftit ben vorzugeweise abenblanbifden Charafter mehr verlaugnet, indem er mehr bem Befahl und ber Phantafie fich bingiebt, fo tann er boch gewöhnlich fich nicht vollig bes abenblanbischen Charaftere entauffern. Entweder giebt fich berfelbe - mas am bfteften geschieht - baburch fund, bag ber abenblanbifche Doffiter fein mpftisches inneres Leben Unberen in Begriffen ober menigftens in geordneten Bilbern barguftellen fucht, ober aber boch barin, bag in feinem eigenen Innern bas mpftische Gefühlleben weit mehr burch fich aufbringenbe Gebanken gestohrt, und eben baburch in feiner Rraft ges fomacht wird. Daber bie fo fehr haufigen und ausgebebnten Ermahnungen bei Dionpfius, Molinos u. a. die Gebanten ju verlangnen. Daber gelangen benn auch wenige abenblanbische Moftiter an bas außerfte Biel bes Quietismus, namlich zu einer murklichen Bewußtlofigfeit, in welcher bas Unenbliche allein por ber aller einzelnen Thatigfeit entlleibeten Seele fteht. Der Duhammebanis fche Monch bagegen, ber Sufi, und noch mehr ber Inbifche Saniaffi befindet fich bfter in jener quietiftischen Abstraction von allem Ginzelnen, in welcher er in ber That in ber Einen Ibee bes Unenblichen wie in einem Abgrunde verfinkt. Diefe Drientalen wenden, um babin ju gelangen, juweilen auch außere Mittel an. Gie bres ben fich fo lange im Rreife, bis ber torperliche Schwinbel ber Ertobtung bes Bewuftfenns ju Salfe fommt, ober fie fegen fich bin und verftopfen alle Deffnungen bes Leis bes (Ssufismus, p. 81. sqq.). — Diese außerlichen Mas

nipulationen entfteben aus einer Gemuthebeichaffenheit, wels ches uns einen zweiten Unterschied zwischen ber morgenlan= bifchen und der abendlandischen Mustit bemerten lagt. Der Morgenlander bat namlich in feiner Theorie wie in fei= ner Praris ein fabneres Streben, einen fuhneren Durch= bruch zum Ertrem als ber Abendlanber. Schon gegenmartig lagt fich bies in ber orientalischen Belt bemerten, weit mehr aber murbe es offenbar werben, wenn erft ein lebenbiges Chriftenthum die geiftigen Rrafte bes Drientalen entfaltet batte, bann murben wir in Biffenschaft, Runft und Leben großartigere Erscheinungen er= blicken, als fie je bas Abenbland erzeugt hat. wartig ist indeft jenes Streben nicht nur traftloser als es bann fenn murde, fonbern es erscheint auch unebler, weil es auf Berirrungen gerath. In Bezug auf die praktische Seite ber Mustik zeigt es fich barin, bag ber morgenlanbische Mystiker weit feltener baran benkt, als ber abendlandifche, bie Muftit gur Leiterin bes Lebens Bu machen, mas auch eigentlich bem Befen ber Myftit als folder entgegen ift; faft immer erscheint bie Dys ftit bes Orients im Leben als Quietismus und mur-Lungelose Beschaulichkeit, wozu benn freilich auch bie kli= matische Beschaffenheit bes Drients bas ihrige beiträgt. Noch mehr offenbart bas fubne Streben gum Ertrem fich in ber Pracis burch iene außere Manipulationen, moburch der Ertobtung des Einzelbewußtsenns ju Sulfe gekommen werben foll. In ber Theorie erkennen wir bies Streben barin wieber, baß ber morgenlandische Muftiker,

mabrend ber abenblanbische auf allen Seiten bie pantheis filiden Gabe ber Doftit fich und Anderen ju verbeden fucht, fie grofitentheils offen und unumwunden, oft auch gerabe in ihrer abschreckendften Form, bem Auge ber Les fer barlegt. Und allerbinge gebort eine großere Geiftesfühnheit bazu, auf biefem Gebiete bis an die letten Enben vorzubringen, ba biefe letten Enben ein Abgrund obne Boben find. - Beibe angegebene Unterschiede bes Morgen= und Abendlandes haben nun aber auch eine andere Seite, von welcher aus betrachtet bie Doffit bes Abendlandes Bieles por ber bes Morgenlandes voraus Dadurch namlich, bag ber Abendlander mehr mit bem Begriff und Gebanten umgeht, vertummert er fich allerbings in gewiffen Maage die Kraft und Rulle bes muftifchen Lebens, die ber Drientale in überschwänglichem Genuffe genießt, allein eben baburch vermag er boch auch ben, welcher burth eignes Erleben nur in poraberfliegenben Momenten ber Muftit theilhaftig marb, gleichfam wie mit einer gadel ju ben Zaubern Gottes in einer unterirbifchen Belt binabzuleiten, fo daß jeder irgenb Empfanglithe bie Urfprunglichfeit, Erhabenheit und Rraft biefes Lebensgebietes anzuerkennen genothigt wirb. Die leuchtenbfte Radel bes funbigften Periegeten mit ber je bie geheimniffvollen Denkmale und Wunder biefes Nachtgebietes beleuchtet worden find, find wol die Reben aber die Religion an ihre Verächter. Und die Zeif zeigt es, wie viel biefer hupophet eines felten belaufchten Tonspiels ben gebeimnisvollsten Seiten, Die es in ber

Menschenbruft giebt, bagu beigetragen bat, ber Religion wieber ein eigenthumliches Lebensgebiet au vindiciren, fund alle, benen bie Abnung mar eines verborgenen urfprunglichen Lebens, magnetisch nachzuziehen in die Bauber einer verbulten Belt. Rreilich wird berjenige, welcher nie noch in feinem Leben aus ber Wolke, die bas Seiligthum unfere Innerften bedt, Blige guden fab, auch bann, wenn ein Geweihter ihm offenbart, wie jenseit ber Bolte eine neue Belt liegt, in ber begeifterten Rebe bes von einem mehr benn taftalischen Quell berauschten Sierophan= ten nur Mahrchen und Traume erbliden, benn - nur ber Geifterseher babet bie Bruft in Morgenroth. welchen schon einmal und wieber einmal burch bie Bolfe ihres innerften Menfchen Blige Gottes entgegenschoffen, bie werben, bahintenlaffend bas Leben in ber Berfplittes rung und unter Schatten, eingeben lernen in bas Beiliathum ibrer eigenen Bruft, wenn ber Sierophant ihnen vorangeht. Gerabe bas namlich, mas Schleiermacher in ben Reben über bie Religion burchführt, ju zeigen, baß bie Doftif ein eigenthumliches und zwar bas beiligfte Lebensgebiet bes Menschen ift, muß als Aufgabe aller Reflexion über bas Gemutheleben betrachtet werben, inbem nur fo bas flache Rasonnement gurudgewiesen werben fann, welches biefe beiligften und tiefften Lebensaus Berungen nicht nur nicht als ursprünglich, sonbern als tranthaften Buftanb nieberer Lebensaußerungen betrachtet. Einer folden miffenschaftlichen Rechtfertigung und Ents widelung ber Myftit wurde aber tein Orientale fabig

Der orientalifche Muffiter pflanzt gewohnlich nur magifc ober magnetifch feine Doftit auf feine Lehrs linge fort, baber auch alle morgenlanbifchen Doftiter für bas nothmenbigfte Bedürfniß bes Lehrlings ben perfonlis den Umgang mit einem erfahrenen Muftifer (Dir) ans feben. - Benn ferner ber morgenlandifche Doftifer vor bem abenblanbischen voraus bat bas fubne Streben nach bem Biel, welches von jener Gemutherichtung angeftrebt wird, und beffen bie Schwacheren fich nicht bewußt merben. manche Startere nicht bewußt werben wollen, fo entwickelt uns bagegen wieder bie Europaische Myftit eine weit großere Mannichfaltigfeit auf biefem Gebiete. bem fie namlich allerbinge nicht fo fraftig und tahn for fort nach bem Biele ihres Strebens ringt, geht fie fo verschiebene Entwickelungestufen burch, beren jebe wieber ihre eigenthumliche herrlichkeiten und Mangel hat, baß wir den Reichthum bes myftischen Lebens mehr als im Drient in feiner Ausbehnung tennen lernen fonnen. Man vergleiche einen Dionnfius, Roesbroch, Tauler, Gers fon, Molinos, Gichtel, Bohme - welche verschiebenars tige Gestaltungen ber Moffit! Go verschieden finden fie fich im Orient nicht. Freilich fommt bier auch noch bies bagu, bag bas Chriftenthum überhaupt auch mehr bagu wurft, in jedem Gingelnen ein eigenthumliches Geiftesle ben zu entfalten, und bag bas Morgenland bagegen, aus Ermangelung einer Waftig umgeftaltenben und nahrenben Religion, überhaupt einformiger in feiner Lebensentwicke lung ift. Doch ift bies für ibe Berschiebenheit jener

Mystiker nicht ber Hauptgrund. Bieknehr sehen wir bei ihnen beuklich ein mehreres ober minderes Ergriffen= und Durchbrungenseyn von dem Bewußtseyn ihres Zieles.

Es tomte nun noch als Unterfchied gwischen ber morgen= und abenblanbischen Mpftit bie Berfchiebenbeit ber Diction angeführt werben, allein biefe geht von felbft theils aus ber Berfchiebenheit bes Gemuthlebens bervor. bie wir oben berührten, daß bei bem Drientalen bas Gefühl und bie Bermittlerin zwischen Gefühl und begrifflicher Erkenntniff; bie Phantafie, befonbers pormaltet, theils baraus, bag wir faben, bag ber Drient gum Er trem ftrebt. Denn burch jene beiben Gigenthumlichkeiten ift es zu erklaren, wenn einerseits ber Moftifer bes Dris ente Bild an Bild reiht, andrerfeits wenn biefe Bifber etwas Ungeheures, Riefiges an fich tragen. biefem Grunde burften auch die mystischen Erzenaniffe bes Drients fur ben, welcher icon ein verwandtes mpflifches Gemutheleben in fich tragt, etwas Ergreifenberes baben, als die bes Abendlandes. Das Bilb ift immer ein vielblattriger Blumenkelch, mahrend ber Begriff nur ein einzelnes Blatt ift. Go wird bas mpftische Seelens leben burch eine folche Darftellung gleichfam ein fcmels gerifches. Die bom Bewußtseyn ihres Gineseyns mit bem Unenblichen erfaßten Geelen ziehen gleichsam wie jene gefieberten Platonischen im Phabrus jum Gotter= male, "wo es Bieles zu schauen und Bieles zu begeben giebt innerhalb bes Simmels (ber Bruft)". Sinfichtlich ber Burffamfeit bes Meberschmanglichen in ber Dietion

ber morgenlandischen Mystik ist bies noch zu bemerken. Da es ber 3med ber rhetorischen Composition ift, also au ben= ten, baff in ber Reflexion alles bas mit aufgefaßt merbe, was ber Bubbrer nothig bat, um bie Aussagen über un= fere eigne Empfindung als unsere eigne ju empfinden, ber morgenlandische Mustiker aber vor Ueberschmanglich= feit ber Rulle seiner Empfindung zu diefer Reflexion fich nicht hinzuwenden vermag, so ift bas Syperbolische und Riefige in seinen Meußerungen nicht als rhetorisches Beiwerk anzusehen, bessen er sich wie eine Folie bediene, um aber feine Sulle fich Anbern gu verftanbigen, fonbern es ift ein dialettischer Bortrag, in welchem ber Rebenbe fich für fich felbft beffen in Wahrheit bebient, mas uns Soppers bel buntt. Ergangen wir und baber noch obenein, mas wir ertfarend binguthun muffen, um feine Empfindungen gang als bie feinigen beim Berfteben in und nachzubilben, fo merben alle überschmanglichen Unebrude in unserer Unschauung feiner Unichauungen gleich bebeutungevoll wieberftrablen, und der Eindruck wird ein größerer senn, als begegneten wir anbermarts benfelbigen überschmanglichen Bilbern. Gollte baber irgendwo unter ben Jungern ber Mpflit eine fcmelgerifche Zeier ihres Seiligthums in die Burklichkeit tra ten, wie fie begeistert in den Reben 'aber die Religion, S. 257 ff., geschilbert ift, so mochte jenes idealische Gemalbe unter ben Morgenlandern fich am erften vermurtlichen.

Wir sehen nach allem biesem, ber Orient hat in ber Vergleichung mit bem Occibent seine Vorzüge, aber auch

ber Occibent hat bie seinigen — zwei verschiebene Blusthen bes gottlichen Lebensbaumes, boch beibe aus Giner Burgel entsproffen. —

## V. Ueber bas Berhaltniß bes Muhammedanismus zur Mystif.

Die Myfit vermablt fich gewohnlich mit irgend eis ner geschichtlichen Religion. Unter biesen ift nun bie eine zu einer folden Berfcmelzung mit ber Mpftit ge= eigneter als die andere. Bas eine gefchichtliche Religion mehr als die andere bagu geschickt macht, ist einerseits bie größere Rraft, bas Gemutheleben ju erregen und ben Menichen gur Gintehr in fich felbft gu fubren, anbie großere Uebereinstimmung ber religiofen brerfeite Lebrfate mit ben burch bie Reflexion gewonnenen Lebr. faten ber folgerechten Muftit. In beiberlei Binficht ift ber Kuran wenig zur Berfchmelzung mit ber Myftit geeignet. Statt ein innigeres Gemutholeben zu entwickeln und ben Menschen gur Bereinigung mit Gott in seinem eignen Innern einzulaben, als zu bem Quell ber Geligteit wie ber Seiligfeit, ftellt er vorzugeweise eine Summe von gottesbienftlichen Gebrauchen und fittlichen Sandlungen auf, burch beren Ausubung ein Bohlgefallen Got tes erwedt merbe, welches bie von Gott felbft getrennte, im Endlichen bestehende, Geligkeit bem Menschen verschaffe. Dbwohl im Ventateuch ebenfalls nur ein foldbes auferliches Berhaltnif bes Menfchen zu Gott vorberricht. fo zeigen boch schon die Pfalmen und zum Theil auch Die Propheten jene tiefere Auffassung bes Berbaltniffes ber Seele au ihrem Schopfer, wir finden in ihnen bie Anbeutungen auf eine Gemeinschaft mit Gott im Bergen und die bestimmteften Ausbrude barüber, bag biefe innerliche Seligfeit über alle auferen Guter gebe. fern burfte icon bas Inbenthum mehr mpftischen Gehalt baben, weit mehr offenbart fich bann berfelbe im Chris ftenthum. - Bas bie bogmatischen Lehrsate bes Rurans betrifft, fo find biefe eben fo febr ber Mpftit entgegen. Das Senn Gottes in ber Belt, fein Einwohnen in ber menschlichen Seele wird bort weniger als im Alten und Neuen Teftamente gelehrt. Der Theismus ift felba ftarrer als im Jubenthum, indem fich nicht neben ben anthropos morphistischen Absonberungen Gottes von ber Belt, woran auch bas Jubenthum reich ift, jene Aussagen über bie Einheit beffelben mit bem Geschaffenen finben, wie fie das Judenthum theils andeutend, theils bestimmt bat. Dazu kommt bie Ausmalung und genaue Befchreibung bes jenseitigen Schicksals ber Seligen und Berbammten, wie ber Muhammebanismus fie giebt. Diese Musmalungen und Sabeln, wenn fie fehr ins Ginzelne geben, binbern ben Myftifer, bie Lehre von bem Untergeben ber Einzelwesen in Gott, die ihm fo nahe liegt, mit ber pofitiven Religion zu vereinigen. Gerabe in Bezug auf biefes Dogma finden wir benn auch bei ben Sufi viele

Berlegenheit. Das altere Jubenthum und bas biblifche Chriftenthum machte es ben Mostifern nicht gang fo fcmer, fcon beswegen nicht, weil neben ben anthropos morphischeren und bilblichen Beschreibungen bfter als im Ruran rein geistige Darftellungen fich fanben. balb bes Chriftenthums benutte mancher Muftiter ben Ansspruch Christi: "Ber sein Leben verliert, ber mird es gewinnen" bas Aufgeben bes Ginzellebens um jum AUleben zu gelangen, als bas bochfte Biel bes Chriften bar= auftellen. - Ungeachtet nun ber Auran gur Berfchmelaung mit ber Muftit im Gangen genommen nicht eben geeignet ift, fo bietet er boch auch einzelne Seiten bar, pon benen aus fie leichter ju Stande tommen fann. Die gemuthvollfte Seite bes Kurans ift seine Ansicht von biefem und bem jenfeitigen Leben. Die Ausspruche bes Rurans hieruber find voll fanfter Behmuth. Nehmen wir nun baju, bag bem glaubigen Duhammebaner nicht bloß außerliche, finnliche Guter verheißen merben, fonbern auch bas Anschauen Gottes (مشاهدة عناهدة), so können wir wohl von bieger Seite aus eine tiefere Ginkehr bes Glaubigen in fein eignes Inneres erwarten. Bu ben ruhrenbften Dichtungen ber orthoboren Muhammebaner geboren auch in der That bie, wo fie von der Fluchtig= Beit biefes Lebens fprechen, welches fie "Saus ber Bernichtung" nennen, und von bem Beimgange in jenes Les ben, bas fie "Saus bes Bleibens" nennen. Ihnen felbft unbewußt fpricht fich ihnen gerabe hier am tiefften bas Bewußtseyn ihrer beziehungsmeifen Joentitat mit Un:

Unenblichen aus. Das Enbliche verlangt Schrankenlos figteit, um burch bie in ber Relativitat gegebenen Gegenfaße gur Rreibeit feines Genns burchzubringen. Gine andere Seite bes Muhammedanismus, von welcher aus ein gemiffes Gemutheleben ermedt werben fann, ift bie Lehre beffelben von ber unbedingten Abhangigfeit bes Menschen von Gott. Obemar man meinen follte, baf burd bie Ausspruche bes Rurans bierüber ber Menich cher in eine ftarre Dumpfheit gestoßen werben follte, fo verhalt es fich boch nicht fo. Davon fcmeigen wir bier, bag im Ruran auch Spuren ber Annahme eines freien Sandelne bee Menfchen fich finden, und bag mahrichein= lich Duhammed felbft nicht vollig entschiedene Unfichten hatte; bie Dehrzahl ber Ausspruche ift craffpradeftinatias "Jebem Menschen ift fein Schickfal an ben Sals gebunden". Allein bei bem Bufammenhange, in welchem ber Muhammebanische Brabeftinatianismus mit bem Gans gen ber Lehre ftebt, liegt es feinesweges in feiner Matur, eine farre Dumpfheit zu veranlaffen. Sobald die prabestinatianische Lebensansicht verbunden ift mit ber Lebre von einem perfonlichen Gotte, fo ift fie geeignet, in Bemuthern, welche religible Unlagen haben, eine Gelbftents außerung herbeizuführen, welche bie innerften Tiefen ber Seele in Bewegung fest, und in ihrer weitern Ausbilbung gerabe eine mehr ober minber quietistische Mustif erzeugt. Ja noch mehr. Wenn ber Prabeftinatianismus auch nicht mit der Unnahme eines perfonlichen Gottes verbunden erscheint, fondern mit einem Gefühls-Pantheis-

mus, bas beiff, wenn nur bas Unenbliche, ben Menfchen Amingenbe, ftete ale Urlebenbiges im Bewuftfenn lebt, nicht als kalter Mechanismus, fo erfolgt baraus nicht ftarre Dumpfheit, fonbern eine thatige innerliche Befchaus lichkeit, bie nur zuweilen in Bezug auf bic Außenwell gum Quietismus hinneigt. Beifpiele bavon liefert bie neuere Beit. Im abeln Sinne fataliftifch wird man baber nur die mechanische Weltansicht nennen konnen. welche ein tobtes Abwideln einer unendlichen Rette von einzelnen an einander geschlungenen Urfachen und Burfungen annimmt. Rur bei diefer Unficht ift ftarre Dumpfheit die nothwendige Folge. Fragen wir nun die Geschichte, so muß jeber in Muhammebanischen religiblen Schriften Belefene gefteben, bag fich vielfache Beispiele von bem innerlichften Gemutheleben finden, welches fic gerabe an ber Prabeftinationelehre bes Rurans entwickelt Treffliche Belege bagu liefern viele Stellen bes Man fann in ber That fagen, fo wie aus Mesnewi. einem tieferen myftischen Gemutheleben eine folgerechte Prabeftinationellehre hervorgeht, eben fo ift auch eine folde, mo fie fich vorfindet und lebenbig (bas beifit. nicht auf mechanische Unfichten gegrundet) ift, wieber Eintebr und ein muftifches Leben ju erzeugen geeignet. -Seben wir nun auf die bogmatischen Lehrsatze bes Dus hammebanismus bin, fo finden wir, bag auch bier ber grelle Prabeftingtianismus recht fehr gur Bereinigung bes Muhammebanismus mit ber Myftit einlabet. vinismus ift anerkanntermaagen ber Myftik ungleich gunRiger als ber Synfretismus, am feindlichften ift ihr ber Velagianismus. Go begunftigt benn auch ber Muham= mebanische Prabestinatianismus bie Mustif, und insofern noch insbesondere, als ba, mo jeber einzelne Ginfluß ber Seele jum Guten unmittelbar auf Gott jurudgeführt wird, auch wieberum bie Immanen, Gottes in ber Belt leichter bewiesen und angenommen werben fann. Es ift nun aber überbies zu bemerten, bag, mas ber Duhammebanismus im Ruran an myftischem Stoffe entbehrt, ibm burch bie Sadif ober Ueberlieferungen Muhammebs augeführt mirb. Wohl nur wenige von benfelben find von Muhammed felbft, viele aber aus den erften zwei Nahrhunderten. Bon wem indeg und aus welcher Beit auch biefelben herruhren mogen, fo tonnen fie boch fowohl bem Muhammedaner überhaupt gur Erregung eines ninftifden Gemuthelebene bienen, als auch ber Myftifer fie gur Beftatigung feiner Lehrfage anwenden tann, fobald fie einmal durch die Aufnahme in die für authens tisch geltenden großen Ueberlieferungssammlungen authorifirt find. Bu bergleichen mpftischen Ueberlieferungen, bie dem Muhammed jugeschrieben werden, gehoren 3. B. folgenve, insgesammt wichtigen und auch trefflichen Inhalts: "Der Glaubige ift Gott am nachsten, mann er betet. - Der treufte von Gottes Knechten ift ber an bas Berbangniß Glaubigfte. - Gott hat bie Liebe in bunbert Theile getheilt, neun und neunzig hat er fur fich behalten, und einen ben Menschen gegeben, mas unter ben Menfchen von Liebe ift, bas lieben fie fich burch biesen einen Theil. — Selig ift, wer mich fieht — fagt ber Prophet - benn ber fieht Gott, und felig, mer ben fieht, ber mich gefeben bat. - Benn ich einen Rnecht liebe - fpricht Gott - werbe ich fein Muge, Dhr und Mund, so bag burch mich er hort, fieht und spricht. -Auf bem Bergen ber Glaubigen fitt Gott ausgebreitet als auf feinem Throne. — Das herz ber Glaubigen liegt amifchen ben Fingerfpigen Gottes, fo bag er es brehet, wie er will. - Seinen Glaubigen liebt Gott mehr, als die Mutter, die fic bes Rindes erbarmt. -Erbe und himmel - fpricht Gott - faffen mich nicht, aber es faßt mich bas herz meines Glaubigen". fehr die Muhammedanischen Muftiter bergleichen Ausfpruche für ihre Darftellungen zu benuten, wie geschickt fie bieselben in ihre Gebichte zu verweben miffen, bavon zeugt fast jebe mystische Schrift. - Go viel über bas Berbaltniß bes Duhammebanismus gur Myftif.

## Auszüge aus Oschelaleddin Rumi's Lehrgedicht Mesnewi.

Dichelalebbin Rumi (ber Glaubensglanz; aus Kleinassien) ist ein Mystiker erster Größe, bessen Gebicht Medznewi sich in ben Händen aller Susi bes Morgenlandes besinstet. Der Geschichtssichreiber Dewletschah sagt von jenem ausgezeichneten Geiste mit Recht: "Sein reines Herz ist ein Magazin gottlicher Geheimnisse, und sein ausströmendes Gemuth der Absteigeort des unendlichen Lichts. Seine Anschauung führt die Durstigen im Thale des betrachtenden Lebens zum labenden Quell der Erkenntnis, und seine Leitung führt die in der Wüsse der Unwissenheit Berirrten in die Gärten des wahren Wissens.

Wenn bas schäumenbe Meer boch aufsteigt Wogen an Wogen,

Birft es an bas Geftab' Perlen an Perlen aus."

Was die Lebensumstande des Dichters betrifft, so war er in Balch geboren und lebte anfangs als Ausles ger des Kurans in Konia (Itonium in Kleinasien). Als ihm aber bas Licht der hohern mystischen Erkenntniß aufzging, verließ er seine zahlreichen Zuhörer und widmete

fich bem beschaufichen Leben. Er ftarb in Ronia im Sabr 1252. - Das Desnewi ift eine Reihe gemischter Erzählungen, welche tieferen myftifden Betrachtungen als Gerufte bienen. Seine Borguge befteben in Tiefe ber Ibeen, Lebenbigfeit bes Gefühls und funftlerifchem Geschmad. Es hat seche Theile. In ber Roniglichen Bucherei gu Berlin ift ber erfte Theil in einer Sanbichrift (cod. 71 oct.) enthalten, beutlich geschrieben, mit brauch= baren Randgloffen in Arabifcher, Perfifcher und Turtifcher Sprache. Der zweite und britte Theil finbet fich in cod. 10 in 4. Die Schrift ift aber flüchtig und nach= kassig. In einer britten handschrift cod. 207. in. 4. find bem Anscheine nach, mit Ausnahme bes Schluffes bes Gangen alle feche Theile enthalten. Allein, wiewobl bie Schrift biefes Cober elegant und fcbn ift, fo finb boch die Lebarten überaus unrichtig und verdorben. Bir citiren bier nach ben erftgenannten beiben codd. - Das Beremaag bieses Gedichtes ift doppelter Epitritus secundus mit einem Greticus.

Mesnewi des Mewlana Dichelaleddin Rumi. Erffer Theil.

Befchreibung ber Liebe 1), S. 11.

Liebe kund wird, wenn ber Klagschrei sprengt bas Herz, Wo ist Schmerz, bei, ach! so tief, wie Liebesschmerz? Andre Siechheit gleichet mahrlich biefer nicht, Hier erscheint bir abgespiegelt Gottes Licht. Der geliebt wird, ber in Lieb'schmilzt, Beiber Sinn

Weist das Herz nach Ihm bem Unsichtbaren hin. Schilde' ich jetzt auch, was die Lieb' sei, noch so schon,

Bin in Lieb' ich, nur mit Schaam barf brauf ich sehn!
Jede Schönheit hold der Prunk der Rede kront,
Lieb' allein wortlos und stumm noch schoner tont.
Wenn der Griffel schon zu malen unternahm,
Schnell zerborst er, wenn zur Liebe Bild er kam.
Wenn Berstand keck zu der Lieb' hin Bahn sich brach,
Schnell wie Langohr im Morast er keuchend lag.
Was die Lieb' sei, was Geliebtsepn, forsche nicht,
Nimmer lernst du's, wenn's die Lieb' nicht selber spricht.
Was die Sonn' sei, keiner sagt's als sie allein,
Drum verlangt dich zu ihr hin, blick stets hin ein!

2) Dem morgenlanbischen Muftiter ift bie irbifche Liebe gottlich, weil in ihr am vollfommenften bas Berbaltnig ausgebrudt ift, in welchem bas Gefcopf jum Schopfer ftebn follte. Und auch mit Recht. Die Geele barf zu ihrem Gotte in keinem andern als in bem weiblichen Berhaltniffe ftehn, fie muß ewig bie empfangende, befruchtete, fich febnende fenn. In diefem tiefen Sinne beißt Sebovab im Alten Bunde Gemahl feines theofratifchen Bolfes, im D. B. Chriffus Der Perfifche Commentator Sururt Brautigam ber Rirche. außert fich fo uber bie geschlechtliche Liebe : "Die Schonbeit des Beibes ift ein Strabl Gottes und nicht ber Geliebten. Der Myftifer erblicht bas Ungeficht ber gottlichen Schonbeit auf ber Schaubuhne jeder einzelnen Creatur, und liebt, weil er in der Schonbeit die Offenbarung ber Berrlichkeiten ber gottlichen Namen fieht. Darum fpricht auch ber Prophet: Drei Dinge liebe ich von eurer Belt: Beiber, Boblgeruch und Behaglichteit". Doch fann biefe erhabene Betrachtung ber gefdlechtlichen Liebe auch von ber Luft gur truglichen Befonigung gebraucht werben. Bon biefer Berblendung mochte

Novalis nicht ganz frei seyn. — Trefflich brudt übrigens bier der Dichter aus, wie jene geheimnisvolle That der Liebe etwas dem Begriff vollig Unzugängliches ift. Das Leben der Liebe ist etwas so Ursprüngliches, daß der Begriff auf seinem abgeleiteten Lebensgebiete es nicht darzustellen vermag. Nur das Leben lehrt das Leben. Nicht den Sandedruck zweier Freunde vermag der Begriff zu erklären, geschweige was darüber hinausliegt. Das Geheimnisvolle in der Liebe lehrt trefflich Franz hemsterhuis, sur les desirs.

Befcbreibung, wie Mewlana auf Bitten bes huffamobbin fich entschloß, bie Erzählungen bes Mesnewi niebergus schreiben.

Memlana: Wenn ber Nahm' Suffamobbins ben Mund erfullt,

Sich ber Sonn' bes vierten himmels haupt verhallt. Und da plötzlich seines Namens Ton erschallt, Mir das herz von seiner Liebe überwallt. — Rühn entrang sich jetzt ber Geist bes Leibes Bann', Duft von Josephs buntem Kleibe fuhl' ich nahn! 1)

Huffam: Db ber Jahre, die ich lag an beiner Bruft, Mach mich jest auch beiner Geiftesfull' bewußt. Daß ber himmel und ber Erbball lachelnb fieh', Taufenbfach fich Geift, Berstand und Aug erbob'!

Mewlana in der heiligen Arab. Sprache: Jetzt vers
ftumm, denn tief versenkt im Schaun ich bin,
Was ift Lob mir, da entschlummert ruht der Sinn!
Was die Jung' sagt, tief im Rausch nur spreche ich,
Schweigen das in Gott versenkt, so kuhn nicht brich!
Versisch: Ei wie konnt' ich jetzt verkinden solche Reb',

Jebe Aber meines Geists in Flammen steht! Künden sollt' ich — o ich Aermster — jenen Freund, Dem von eigner Art noch nie ein Freund vereint?2) Künden Brand der Lieb' und Liebes "Höllenqual? Nein ich schweig' jetzt, sing' dir wol ein andresmal.

- Suffam in der heiligen Arab. Sprache antwortend: Nahre, nahr mich, ber fo lang fcon Speif' entbehrt. Burtig fprich! Es ift die Zeit ein schneibend Schwert.
- Perfifch: Zeitergreifung sucht ber Sufi, wie du weißt, Morgen, heut nicht! spricht gewiß kein tiefer Geist. Hast wol selbst nicht Susi-Geist und Sufi-Sinn, Baares Gelb, leibst viel bu aus es, fahrt's dabin!
- Ich fobann: Des Freunds Geheimnis bleib' verhallt, In Erzählungs-hall' allein schauft bu fein Bilb. Freunds Geheimnis bu am schonften bann erzählst, Wenn zu Bilbern Andrer Leben bu erwählst.
- Er barauf: Dhn' Bild und ohne Sull' mich lehr! Nakte Sprache, mein' ich, ziemt der Glaubenslehr'. Fort die Hull', und nacht die Sache kund gethan! Lieb' des Gben 3) und des Leibrocks flammt mich an.
- Ich sofort: Stell' nackt ich Ihn bem Auge bloß, Sturzest strack hinab bu in bes Tobes Schooß. Um Gewährung sieh, doch fleh zugleich um Kraft! Hat ber Strobhalm wol für Bergeslasten Kraft? Ruck die Sonn', die jest der Erde Nacht erhellt, Wenig naher, flugs in Flammen steht die Welt 4).
- 1) Joseph ift Symbol der geliebten Gottheit. Das bunte

Rleib Sofephe, die Bezeugungen der Gegenwart Gottes im Innern, wodurch fein Dafenn uns gewiß wird.

- 2) Nur Freunde gleicher Art können fo fich in einander hins einleben, daß fie fich fiets verfteben. Gott hat keinen Unendlichen neben fich, der ihn verftunde. So bleibt denn alles was der endliche Freund Gottes von dem Unendlichen kundet, nur Darftellung Eines Strahles von hunderttausenden.
- 3) Der Gobe ist Gott. Der Leibrod ist ber Josephs, also Bild ber Gegenwart Gottes.
- 4) If ber Inhalt fur die Korm zu gewaltig, so zersprengt er sie. Sollte ber Tropfen des endlichen Wesens das Meer des Unendlichen in sich aufnehmen, so mußte er vielmehr in dem selben zergeben. Der Indische Mystifer, der sein Einzelleben zur vollsommenen Anschauung des Allebens bilden will, opfert es auf und sucht wurkliche Ertöhtung des Bewustseyns. Und darin ist er folgerechter, als der abendlandische Speculant, der in aller Commodität am Schreibtisch durch den Bes griff seine Erbebung zur Anschauung des Absoluten vollendet.

Ueber Scibstverlaugnung, als ben Grund mahrer Befeligung, S. 22 u. 23.

Sinn für Diesseits ist die Leiter dieser Welt, Sinn für Jenseits ist die Trepp' zum himmelszelt. Sagt der Arzt, ob jener Sinn wol sei gesund, Dieses Sinns Gesundheit thut dein Freund (Gott) bir kund.

Jenem bunkt's mohl, wenn bas Fleisch in Bachs=
thum steht,

Wohl wird diesem, wenn ber Leichnam untergeht. Geist'ger Wandel macht ben Leib zur Buftenei, Doch hernach sprießt aus ber Buft' ein Sben neu. Umgegraben ob bes Schatzes wird bas Haus, Durch ben Schatz bann bauft bu es zum Pallast aus, Grabst bem Brunn bas Wasser ab und reinigst ihn,

Führst der Beisheit reinen Quell hinein in ihn 2). Da der Ew'ge farblos, sonder Qualität, Fordert so er und nicht auders meine Red'. Plötzlich so und plötzlich anders wird Er kund, Sinnverwirrung ist des Glaubens End' und Grund, Jene nicht, die staunend ihm den Rucken weist, Diese, die der Liebe Strudel mit sich reist 2).

- 1) Im tiefften Sinne forbert bas Evangelium Untergang, bamit Leben entstehe, benn bieses verlangt, damit Gott in bem
  Släubigen lebe, nicht nur die Vernichtung des außeren finnlichen Menschen der Sunde, sondern des außeren, der auch
  noch im innersten Menschen wohnt. Dann aber, wenn die
  gebeimsten Fasern der Eigenheit ausgerottet sind, geht gerade
  am Christen, was bier gesagt ift, am herrlichsten in Erfüllung.
- 2) Der Dichter meint, da das Befen Gottes eigentlich gar nicht durch bestimmte Beschaffenheiten beschrieben werden kann, so gedietet Gott auch dem Mystiker, auf sehr verschiedenartige Beisen von Ihm zu reden, indem jede einzelne gleich sehr relativ ift. Sinnverwirrung ist das Ende des Glaubens, nicht so, daß man sich verachtend abwendete, sondern so, daß man es aufgiebt, durch Begriffe das Geheimnist zu erfassen. Man liebt nur.
- Schilberung außerlicher Werkthätigkeit, welche bie Seele nicht jum Ziele ber Gottähnlichkeit zu führen vermag, im Verhältnisse zu bem wahren Wege der Gottahnslichkeit, ber ganzlichen Hingabe an Gott und bes Aufgehens in Ihm \*).

Hunbert Netze giebte und Korner, lieber Gott! Bir find Bogel, speifelustern, ohne Brot. Machft beständig bu vom Netz uns wieber frei, Augenblicks naht wieber neu uns Stlaverei. In die Scheuer fall'n wir amsig unser Korn, Kaum gesammelt geht es wieder uns verlor'n. Lange finnt man, wo das Loch sei in dem Haus, Merkt farwahr im Korn die List nicht jener Maus. In die Scheu'r grub eine Maus sich schlau hinein, Uch, wer sonst als diese sollt der Rauber seyn? Eh' die Arglist dieses Thiers du abgewandt, Wird vergedlich deine Muh' ans Korn gewandt. Hot' was Achmed (Muhammed) aller Herzen Kerze spricht:

Rein Gebet obn' herzensfammlung hat Gewicht!2)

War die Maus nicht in dem Korn der arge Dieb, Sprich, wo vierzigjähr'ger Werke Segen blieb? Wird von Tag zu Tag ein edles Werk gethan, Sprich, warum häuft sich noch nicht die Scheuer an? Springt vom Stahl beraus das Feuerfünkelein, Saugt mit Durst das herz est gierig in sich ein. Doch im Dunkeln lau'rt ein Dieb verborgen auf, Orack behend den Finger auf den Funken auf, Sinzeln töbtet Funken schnell auf Funken er, Kerzenlicht entzündet so sich nimmermehr. Doch wenngleich ein tausenbfältig Netz dir droht, Flieh zu mir, so hat's mit nichts noch ferner Noth!

1) Bortrefflich ift in diesen Bersen die Gegenüberstellung des Menschen, der auf gesehlichem Wege und dessen, der durch die hingabe des herzens an Gott der heiligung nachstrebt. Der Gesehliche, sagt der Dichter, hauft gute Werke, wie Korn an Korn in die Scheuer, doch die Maus der Selbst-

fucht trägt immer wieder davon hinweg, so daß, da durch alle seine guten Thaten der Mensch selbst nicht gut wird, das Bose in ihm immer noch stärker bleibt, als das Gute. Der Gesekliche kann manche schöne Gnadenrührungen baben, wie Funken in einer Nacht, er wünscht sie festzuhalten, aber die einzelnen Funken löscht ein geheimer Feind aus. Rurz, weil im Geseklichen kein Fundament gelegt ist, giebt es keinen fortgehenden Bau des Neichs Gottes in ihm. — Daher stellt Oschelaleddin dem Geseklichen gegenüber den wahren Weissen, der nichts mehr durch eigene Thaten werden will, sons dern der allein würkenden Gnade Gottes hingegeben ein Schreibrohr ist in Seiner Hand.

2) Der Dichter meint, daß schon in jenem trefflichen Ausspruche Muhammeds angedeutet wird, daß ohne inneres Lebens.Princip alle Bestrebung nichts nust.

## Schilberung ber mahren hingabe an Gott:

Jebe Nacht befreiet Gott ber Geifter Heer, Macht wie Tafeln rein und weiß sie, glatt und leer. Jebe Nacht befreit von dieses Kerkers Bann Ist ber Geist nicht herr mehr und nicht Unterthan. Nichts vom Kerker weiß des Nachts der Strafling mehr,

Michts von Herrschaft weiß bes Nachts ber Herrs fcher mehr.

Fort ift Gram bann, fort Gebant' an Bbs unb Gut,

Dhn' Zersplitt'rung bann ber Geist im Einen ruht. So nun ist auch sonder Schlaf der Weisen Sinn, Im Kuran heist's: Schau, sie sind die Schlafenden! Lief entschlummert bei dem Weltlauf Tag und Nacht, Wie bas Schreibrohr in ber Gottheit hand und Macht.

Wer beim Schriftzug nicht bie Hand fab, leichtlich glaubt,

Daß bas Schriftrohr aus fich felbst Schriftzüge schreibt.

Beschreibung ber Burbe bes Menschen, S. 32.

Dunkt die Welt dir wunderbar und groß zu seyn? Wiss, vor Gott ist sie ein Sonnenstäubelein. Seelenkerker, eng und schwarz, ist diese Welt, Wie zur Heimath slied zur Flur hin jener Welt! Jene Welt gränzloß, umgränzet diese List, Jene Wesen, diese Vild und Echo ist. hundert Kriegeslanzen Pharaos, lieber Knad'! Spielend bricht — das glaube mir — Ein Mossessiad.

Taufend Mittel wohl versteht ber Arzt Galen, Ein Hauch Jesu macht sie all' zu Grunde gehn r). Waren tausend Bande nicht voll von Gesang, Alle weichen kraftlos Einem Achmeds-Klang 2). Willst du nun hinziehn in deines Königs Licht Deinen Geist, so wiss', daß er die Form zerbricht. D'rum erkenn', daß nicht die Staubwelt dir gehört, Bist du Sproß nicht jenes Senns, das Engel nährt? Hast zur Sonn' nicht einst der Sehnsucht Roß ges wandt?

Ift bir Abams Konigewurde unbekannt? 3)

Wie nun, Abams Sproß? o Chrvergeffener! Rechnest Anechtschaft bu und Elend dir zur Ehr? Sprichst: Der Weltball mir zum Schauplatz dienen foll,

Meiner felbst und meines Ruhms mach' ich ihn voll. Kindchen! mar' die Welt auch ganglich voll von Schnee,

Einen Strahl nur brauchts, daß sie in Nichts vergeh'! Burden und Besire hunderttausende
Schmilzt im Nu Ein Strahl aus jener himmelshiht.
Wieder läßt Gott Narrheit höchste Weisheit senn,
Giftges Wasser schafft er nur in sußen Wein.
Abraham im Feuer wird von Ihm genährt 4),
Furcht der Seel' zum Löwenmuthe umgekehrt.
Ob der Lieb' Gluth, die uns qualt, sind Thoren wir.
Ihn betrachtend sind die Griech'schen Weisen wir').

- 1) Die Morgenlander leiten bie heilfraft Jesu von seinem beilbringenden Odem ber.
- 2) Der höchste Beweis für die Göttlickkeit Muhammeds ist den Muhammedanern ein Vers des Kurans, dessen Schonbeit sie für umnachahmlich halten. Sehr schon ist übrigens auch in diesen Versen der Gegensat des Höchsten, was menschliche Kunst erzeugt, gegen das Göttliche. Und ein eben so großer Gegensat unterscheidet nun auch dieses Leben und jenes Leben.
- 3) Nach dem Auran wurde Abam, nachdem er geschaffen war, von den himmlischen Geistern angebetet.
- 4) Abraham warb nach ber Nabbinischen und Muhammedanischen Sage von Rimrob ins Teuer geworfen, aber Sott ersbielt ibn und aus jeder Klamme wurde eine Rose.
- 5) In der Belt Meinung ift der Beschauliche Thor, allein

ber Babrheit nach tann er fich mit ben Griechischen Beisen vergleichen.

Wahrer Weg zur Erkenntniß Gottes zu gelangen, namlich nicht burch ben Sinn und ben zersplitternben Berstand, sonbern burch Beschaulichkeit.

In das Ohr des Sinnes stopft nur Wolle ein! Last auch Band nicht mehr des Augs die Sins nen seyn!

Für bes Geifts Dhr bort bas Fleischohr Wolle ift, Ift nicht bies taub, jenes taub bann sicher ift. Ohne Ohr scid, vhn' Gebant' und ohne Sinn! Hort bas Wort bann: Heim zur heimath sollt ihr zieb'n ?).

Stort Geschwäß und Plaubern euch den ganzen Tag, Faßt die Seel' bann auch des Schlummers eigne Sprach'?

Full' von außen ift Geschwätz und Thatigkeit, Sull' im Innern übersteiget Raum und Zeit 2). Durrer Sinn nur Durre ringsber sehen thut, Jesu Geist setzt seinen Fuß auf Meeressluth. Ging bas Leben in ber Durre bir bahin, Gleich ist Berg bann bir und Meer und Auengrun. Lebenswasset aufzusinden spar' die Muh', Nicht vergeblich durch die Meerstuth suchend zieh! 2) Sandes Well' ist Sinn, Berstand und der Gedant,

Baf=

Bafferwell' ift Raufch in Gott und Untergang 4).

Biff in jenem Rausch bu, fern ist bieser bann, Labt bich ber Wein, blind bist bu für jenen bann. Meine Red' wie Dunste steigt nach außen hin, Hier Verstummung mehr benn Reben bringt Gewinn.

- 1) Ein Ausspruch bes Ruran heißt: Ju Ihm sollt ihr gurudtehren. Dies ift bas Symbolum fur wahrhaft Beschauliche.
- 2) Die Mystif verlangt nicht ein in Thaten und Borten zers splittertes Leben, die wahre Thatigkeit ist ihr das geheimniss voll tief innerliche Bilden des Geistes. Auch das Ehristensthum urtheilt, daß dies das wahre Leben sei, allein nach dem Evangelium muß es, weil es das Regen der Liebe seyn soll, doch auch Quell werden für ein Burken in der Liebe nach außen hin. Ist es ein Quellen des Geistes und eine Beschauslichkeit, die nimmer zum Werke der Liebe reizt, so steht ein solches mystisches Leben im Dienste eigensuchtiger Selbügefälligkeit und Selbstespeigelung.
- 3) Das Lebenswasser kannft bu außen nicht finden. Es quillt innen, wenn du nur erft dem durren Berftandesleben dich entschlagen. So lange du das nicht gethan, erscheint dir die ganze Belt auf gleiche Beise todt und durr.
- 4) Erefflicher Ausspruch! Unserm ganzen gegenwärtigen Geschlecht ift er zuzurufen. Genießen ist Leben, und Genießen
  ist nicht intellectuales Bohlgefallen an der Idee, sondern Schlürfen aus dem in der Seele sich offenbarenden Urquell
  alles Lebens. Man schmeckt es und erfährt's, wenn man's
  gleich nicht versteht.
- Ganzliche Abhängigkeit bes Menschen von Gott. S. 41. Sonber Kampf bas Kind im Schooß ber Umme ruht, Weint und weiß nicht, was ba bof fei, was da gut.

Lauten find wir, Schlager bu, ber burch fie tont. Bift es bu nicht, ber aus unferm Stonen ftont? Albten find wir, boch ber hauch, herr! beine ift, Berge find mir, boch bas Echo beine ift. Die im Schach find bald wir matt, bald fiegesfroh, Siegesfroh und matt - bu lenteft beibes fo. Leeres Michts find wir und bu bes Befens Quell, Absolut wird, wenn bu's willft, bie flucht'ge Bell'. Unfer Senn und unfer Schein ift beine Gab', Bas wir find, ftromt all' von beiner Gnad' berab. Lebensfull' haft bu in's tobte Richts gestellt, Saft das Nichts dir jur Geliebten ausermablt 1). Raube nicht, o herr, die Gnabenguter bein, Deinen Tifch laff' une, ben Becher und ben Bein. Raubst bu fie, wer nahm' fie wol im Rampf bir ab? Trott bas Bilbnif auch bem Maler Karben ab?

Nicht auf uns schau! Fort von uns wend' beinen Blick!

Blid' auf beine Gnab', auf beine Hulb zurud. Tief im Nichtseyn ruhte unser Seyn und Flehn, Da schon horchtest bu bem ungesprochnen Flehn! Ruht im Malerpinsel nicht das stille Bild Wie das Kind im Mutterschoß lautlos verhüllt? Obenher stößt fremde Hand an beine Hand, Gut und Bos wird dir auf beine Lipp' gebannt. Lies im Kuran wieder nach das große Wort: "Hast durchbohrt du, du nicht bist es, der durchsbohrt". Jener unfere Bogens Pfeil nicht unfrer ift, Wir find Rocher, Gott allein ber Schute ift.

- 1) Das Richts kann nur zur Geliebten erwählt werden, um bie gottliche Kulle hineinzugießen, und so ift benn auch wurklich die Schöpfung der Einzelwesen die hochste Selbsternies brigung und Selbstentaußerung Gottes gewesen.
- Der vollkommene Weise braucht keine Propheten, bem Schwachen aber find sie zum Heile. Doch mussen alle Religionsstifter auf gleiche Weise als gottliche Gesandte betrachtet werden, denn sie sind wie auch wir insgessammt die Erscheinung einer und derselben gottlichen Substanz. S. 45.

Bligt die Sonn' in dieses Erdrunds Nacht herein, Sprich, was soll und ferner noch der Lampenschein? Steht der Freund vor Augen dir, den du geliebt, Brauchst du dann den Boten noch, der Nachrichtgiebt?

Doch ist Rosenzeit vorbei, die Ros' verblutt,
Dann wohl gern das Aug' nach Rosenwasser sieht.
Wird im Innern dir der Herr nicht offenbar,
Wohl, so lauf denn hin zu jener Botenschaar.
Glaubst du aber, mehr als Einer sei der Bot,
Wiss' so sündigst strässich du an deinem Gott.
Iweie sind's wol, wenn der Form nach angeschaut.
Einer ist's, wenn mit dem Geist du bist vertraut 1).
Siehst der Form nach du dein Aug' an, sind es

Doch bas Licht frag jenes Geifts, ber formenfrei!

5

Schaust in beiner Augen Paar bu recht hinein, Beiber Licht wird wahrlich dir nur eines seyn. Funfzehn Lampen, wenn an einem Platz vereint, Jeb' von jeder unterscheidbar dir erscheint. Blickst jedoch du bloß in aller Licht hinein, Werden alsbald allesammt nur eine seyn. Wenn du hundert Quitten, Aepfel hundert zählst, Hundert sind's, boch einer wird's, wenn du sie schäst. In dem Wesen giebt's nicht Theilung, giebt's nicht Zahl,

Mag ber Form nach Zählung seyn viel tausenbmal. Schon, wenn mit bem Freund bie Freund' vereis nigt sind!

Greif das Wesen, Formen widerstrebend sind.
Widerspänstige Formen schmilz, geh' auf den Grund!
Unter ihnen liegt der Einheit Schatz als Fund.
Schmilzest selbst, du Träger! seine Gnaden nicht.
Schmilzet Gott dich, stedt dir an Erkenntnislicht.
Offenbar er dann dir vor dem Geiste steht,
Ist der Monch, der die zerriss'ne Rutte naht.
Einfach alle waren einst wir, Einer Art,
Ganz verwirrt, ohn' Unterschied, vereint gepaart.
Einfach an Substanz wie Strahlensonnenlicht,
Gleich dem See, auf dem das Morgenlicht sich wiegt.
Doch fällt, ach! das Licht in plumpe Formgestalt,
Wird es wie des Körpers Schatten zählbar bald.
Legt doch Sturmmaschinen an den Kerker an!

Streitluft ift's, die solche Red' mich sprechen macht, Doch ich furcht' auch Straucheln sehr, nehm' mich in Acht.

Tiefe Reb' scharf ift wie Schwert aus Damascenerstahl,

haft ben Schilb nicht, nimm die Flucht nur, sons ber Bahl!

Treten vor bas Demantschwert ohn' Schilb nicht frommt.

Meinst bu, baß aus scharfem Schwert bas Leben kommt?

D'rum sted' ich auch in die Scheid' bas Schwert hinein,

Micht ein Rampf foll biefer Reben Lefung fenn.

- 1) Der Dichter folgt ber pantheistischempfischen Ansicht, daß alle Offenbarungen in allen Religionen gleich wahr find, als verschiedene stufenmäßige Evolutionen Gottes, daß daber auch wefentlich keine Offenbarung von der andern verschieden sei.
- Beschreibung ber Seligkeit, die im Untergange bes Ginzgelnen in Gott liegt, bargestellt in der Geschichte eines Kindes, welches von einem grausamen Ronige der Juden, welcher Jeden, der seinen Goben nicht anderen wollte, dem Feuer übergab, den Flammen Preis gegeben wurde, in den Flammen aber sein Leben fand. S. 52.

Much ein Weib sammt ihrem Rind' ward hingesandt Bu bem Gogen, ba bas Feu'r in Flammen stand. Hin bas Kind man festgeschnurt ben Gluthen gab, Seine Mutter schwur aus Angst ben Glauben ab. Sie nun bat, daß auch das Kind zum Sötzen flücht'. Jenes schrie: D Mutter wiss', ich sterbe nicht, Mutter komm! Nur himmelslust ist mein Gewinn, Db ich gleich dem Neußern nach in Flammen bin. Jenes Feuer nur zum Trug der Augen dient, Alle Funken lauter Enaden Gottes sind.
Mutter komm! Lern, wie Gott Menschen Hulb erweist,

Bie er mich am Tisch ber Seraphinen speift. Romm und fieh, wie biefes Teuer Baffer ift, Baffer beiner Welt nicht Baffer, Feuer ift. Romm! Geheimnig Abrahams wird bier bekannt, Der im Feuer Rofen und Jasminen fand, Tod erblickt' ich als zur Welt bu mich gebarft, Tobesmutter bu, nicht Lebensmutter, marft. Mle Geburt von Rerternacht mich losgemacht, Bot bie Tagwelt ein Gemald' mir reich an Pracht. Bene Lagwelt Rerternacht ift mahrlich jest, Seit der Gluttag Dieser Flammen mich ergott. Eine Belt hangt in bes Feuerofens Bauch, Deren jedes Funklein ift ein Jesushauch. Diese Welt nicht Bild mehr, sonbern Wesen ift, Jone Welt ein Bilbnif fonber Dauer ift. Mutter fomm, bes Lebens Biel ift nun erreicht, Jebe Bolt von meinem himmel ift verscheucht. Mutter komm und Andre bring mir auch herbei Schrei, daß hier bes Ronigs Tifch gebecket fei!

Kommt ihr Glaub'gen! Stromt in haufen all' hieher, Dhn' Berlaugnung ift ber Glaub' ein Qualenmeer.

Wirft sich Schmetterling bes Nachts in Rerzenschein, Werft auch euch in Gottes Feuermeer hinein! Allso schrie bas Kind in jenen Menschenschwarm, Allen ward von Flammenlust bas Herze warm. Sammtlich stürzten in die Flamm' sie sonder Wahl, Seelenspeis' ward allen hald bas Feuermahl.

Leber ben Werth bes Studiums unter Lehrern, die auf das Wesen bringen, wie dadurch am Ende der Geist im Menschen erwacht, ber — den Verstand überwältigend — den Menschen dahinführt, Gotteszwang und ganzliche Hingabe an Ihn als das höchste zu erkennen. Wenn jedoch so hohe Weisheit erlangt werden soll, muß zu dem Studium ein von Lusten freier Sinn mitgebracht werden. S. 70 ff.

Scheint ber Weg dir gehbar? Unten Nege find. Wo viel Namen, such nicht Wesen, liebes Kind! Nam' und Wort sind Vogelgarn und Fußesband, Sußer Wortschwall gleicht im Fluß trugreichem Sand.

Einen Sand giebts, ber lebendig Wasser quillt, Selten ist ber, such' ihn, wenn bu trinken willt. Dieser Sand, wer ist's? Es ift ber Gottesmann, Der von sich frei, ber Gott selbst hat angethan. Suß und frisch springt Glaubens Quellbrunn bier berfur,

Lebenskraft trinkst sammt Gebeihn bu mahrlich hier. Doch auch andern Sand es giebt voll Trockenheit, Der verzehrt das Brunnlein deiner Lebenszeit. Geh zur Schul' des Gottesmanns, hohl Meisheit dir, Reich an Sehkraft dann verläß'st du seine Thur. Guterleer und durftig kommt der Schüler an, Welsheitsjunger wächst zum Weisheitsquell heran. Selbst ein Quell wird wasserreich des Quelles Bach, Im Verstand wird's durch den Geist dalb heller Tag 1).

War Berstand auch Lehrer anfangs für den Mann, Wird doch selbst er seines Lehrlings Schüler dann. Gleich Muhammed schwingt der Geist sich hims melan.

Der Verstaud gleich Gabriel barf sich nicht nahn; Gabriel gleich sagt Verstand: Halt ein Prophet! Einen Schritt nur — und mein Seyn in Flantsmen steht 2).

Steig voran nur ob mir hin in's Lichtesmeer, Unten bleib' ich, mir geziemt's, o Geistesherr! Wer aus Trägheit Unterwerfung flieht und Dank, Nimmer lernt ber, wie so suß sei Gotteszwang. Krankheit freilich bringt bir solcher Gotteszwang, Singst wol selbst bir, balb verzehrt, ben Grabessang. Der Prophet sprach: Eine Krankheit lieblich ist, Ob sie gleich tobtbringend und vernichtend ist. : Gotteszwang was ift's? Berband ber schweren Bund'.

Sprang bie Aber, er verschließt bes Blutes Schlund. Bricht auf Gottes ichwerem Pfab bein Bein entzwei, Meinft bu, baf gut es verbinden Thorheit fei? 3) Brach bein Bein bir unter fehnsuchtevollem Dubn, Gottes Bligroß will bich auf gum himmel giehn. Ber ben Glauben trug, gar balb getragen mirb, Ber ba annahm, felber balb er Spenber wird. Barft bu bienftbar, unterthanig beinem Stern, Sieh! ber Stern folgt bienend bir nun feinem herrn. Nicht zu hoch wird alfo Gottes Rnecht geehrt, Ehr' empfangt er nur fo viel ale ihm gebort. Biff', daß einft nach wundervollem Gottebrath, Gottes Kreund' ber Mond fein Berg aufbectet hat. Rrifch ben Glauben bein nur an, ohn' Bortgeprang', Aus bes Bergens Grundgebiet bie Lufte brang'! Ift bie Luft frisch, ift ber Glaub' frisch ficher nicht, Lust vor'm Glauben gleich wie Schloß vor Thuren liegt.

Legst — bie Lust im Sinn — bu aus bir ben Kuran, Gi, fang selbst bich lieber auszulegen an! Legst — bie Lust im Sinn — bu Botschaft Gots tes aus,

Machst zur Bettelhutt' bu Gottes Saulenhaus. Bahrlich, gar sehr gleichst bu bann bem Fliegelein, Das ba wähnt' ein Helb aus altem Stamm zu seyn, Bon fich felbst warb's trunten sonder Glas und Bein,

Sonnenstäublein meinet felbst bie Sonn' zu sepn. Jene Flieg' auf Eselsharn und Halmchen Stroh Fuhr baher hochstolz wie Abmirale froh.

Sprach: Das Schiff hier bieses ist und bort bas Meer,

Ich, an Einsicht reich und Macht, ber Schiffesherr. Nach bem Ufer ihres Weers steu'rt nun sie hin, Dhne End' ist's, meint sie balb in ihrem Sinn. Iene Pfüß' ohn' End' für Flieglein sicher war, Doch ber Blick, ben sie besaß, ist dieser wahr? Ihre Welt nach ihrem Blick gemessen ist, Ihre Meerstuth gleich ber Größ' des Neugleins ist. Will nicht Maaßtab selbst sich mehr die Fliege sepn, Ebens König wird sofort das Fliegelein 4).

- 1) Die Myfifter unterscheiben Geiff als bas Jese im Menichen, verstehen barunter, was wir Gemuth im engeren Sinne nennen, und Seele ober Berfand, welches bei ihnen alle niebern Seelenfrafte umfagt.
- 2) Der Kuran lehrt, daß Muhammed fo boch gen himmel fich aufgeschwungen, daß Gabriel nicht nachgekonnt habe, und in weiter Entfernung dem Propheten wie ein Sperling ersthienen fei.
- 3) Der Dichter meint, daß fur ben Menschen, welcher, wenn er seinem Sinzelwillen nachgebt, immer in's Verderben fturzt, Gotteszwang das einzige heilmittel ift, indem dann sein verkehrter Eigenwille mit dem Allwillen wieder in Uebereinstimmung gebracht wird. Wenn aber der Mensch wurklich sich recht dem Gotteszwange unterworfen dat, fahrt der Dichter fort, dann erkennt er, daß dieser Zwang ihn wahrhaft frei macht, und statt seine Fessel zu seyn, sein Kittig ift. Dies

alles wird in Bahrheit durch das Christenthum beim Menschen erfüllt. Wenn die Liebe zu seinem herrn den wiedergebornen Christen drangt, wie der Apostel es ausdruckt, so ift solcher Drang und Zwang die wahre himmlische Freiheit des Menschen.

4) Protagoras ber Sophist fagte: Der Mensch ist das Maaß aller Dinge. Bahr! — wenn nur das Maaß des Menschen Gott ist. Darum, wenn Erfahrung den Menschen von der Gottlichkeit einer Offenbarung überzeugt hat, muß er sich erst von der Offenbarung Maaß geben lassen, um als ein von Gott Gemessener das Maaß aller Dinge zu werden.

Ueber bas Rathsel ber geheimnisvollen Berbindung bes Menschen mit Gott, seines Seyns und Gottes Seyns, seines Wollens und Gottes Wollens. S. 93.

Einst ein Bot' bes Kaisers hin zu Omar kam, Weit durch Wüstenland zur Fürstenstadt er kam. Sprach: Wo ist doch — sagt mir's — bes Challsfen Schloß,

Daß entsattelt balb zur Ruh' ich bring' mein Roß? Ihm bas Bolk sagt: Schlösser such bei Omar nicht, Omars Pallast steht in seiner Seelen Licht. Kühret Omar Fürsten=Nam' und Titel gleich, Omars Geist aus Bettlerhütten schützt bas Reich. Ei, wie könntest, Bruber, je sein Schloß du sehn, Magst — bas Haar im Aug' — bu auch die Sonne sehn?

Haft aus Herzens Aug' bas Haar du fortgethan, Wird gar bald sich beinem Aug' ber Pallast nahn. Da der Grieche solche Wort' im Herzen wog, Alsbald ihm vor Sehnsucht hoch bas Herze flog. Omars Schloß nicht, Omarn felbst er jett begehrt "), Lagt Gepack stehn, sammt bem Rnecht und sammt bem Pferb.

Allerwarts hin lauft er nun von Sehnsucht heiß, Sinnlos fragt er Jeben, ob er Omar weiß? Selbst ein Knecht sucht ihn er auf als seinen Herrn, Wer nur sucht, bleibt sicher nicht vom Finden fern. Siebe, ploglich Omars Freundin tritt baher, Fragt: Suchst Omar du? Dort schlummert er! In der Palmen Schatten rubt er menschenfern, Schlummert sanst im Schutz und Schatten seines Herrn.

Hon tam er, boch scheuvoll blieb er ferne stehn, Konnte Omarn nicht ohn' Furcht und Beben sehn. Omar schlief und schlafend floßt' er Furcht ihm ein, Doch Genuß war's auch, nicht Furcht war's ganz allein.

Furcht und Liebe weit zwar sonst geschieben sind, Seinem Herzen beibe jest geeinet sind. Sprach: Bor Fürst und Königen ich oftmals stand, Bin mit Emirn und Sultanen wohl bekannt. Doch, was Furcht ist, nimmer fühlt' ich se babei, Dieses Untlitz schmilzt mein herz sofort in Schen. Ging im Wald ich zwischen Panthern nicht und Leu'n,

Ohn' Erblaffung meiner Wang' und ohne Scheu'n? Stieg ins Schlachtfelb nicht voll Muth ich kuhn hinab, Ruhn bei Wunden, die ich trug und die ich gab? Jener jetzt ohn' Waffen mich erbleichen macht, Jedes Glied am Leib er gleich erbeben macht. Wiss', der Wensch nicht solche Furcht schafft; Gott allein

Läßt ben Menschen Spiegel seiner Hoheit senn. Wer von Gottes Lieb' entbrennt, trägt Gottes Kron',

Satans heer erbebt vor ihm und Menschensohn. Boll von Scheu fieht lang vor Omar er und bebt, Bis vom Schlaf erwacht ber Rurft fein Mug' erhebt. Demuthevoll ruft nun der Grieche: Rriede bir! Rreundlich winkt ibn ju fich bin brauf ber Emir. Bufte mar bes Griechen Berg, erftarrt und rauh, Omar macht's im Ru gur Paradiefesau. Bon ber Beisheit Soh' und Unergrundlichkeit Lehrt er ihm und Gottes Senn und Befenheit. Lehrt vom Liebestug, ben Gott ben Seinen giebt, Bon Bergudung und Entrudung beg, ber liebt. Braut-Enthullung Frommen bie Bergudung ift, Braut-Genuß ben Frommen bie Entrudung ift. Bas Bergudung, bas ift Manchem mohl bekannt, Doch Entrudung ift ein unbefanntes Land 2). Dmar fundet feiner Seele langen Pfab, Bas für Spharen icon ber Geift burchwanbert hat'). Bon ber Zeit ohn' Zeitverlauf am Beltenschluß Bon bem Zionesit und feinem hochgenuß 4), Bon bem Aether, da ber Bogelfurft ber Seel

Einst herab fant in ber Erbe bunkle Hohl'. Db ber Sternwelt einst ben Fittig kuhn er schwang, Buste nichts von hoffnung und Begierdendrang. Als ber Furst fah, wie der Griech' auf Weisheit hort',

Streut er froh bas reine Korn in reine Erd'.
Iener spricht: D Farst, du hoher Geistesheld,
Sag, der Geist, wie sank er doch in diese Welt?
Wie geschah's, daß jener Nar, der kerkerfrei,
Stürzt vom Thron in dieses Kerkers Wüstenei?
Omar spricht: Wiss', Zauber ist's, der solches that,
Zauberwort Gott zu dem Geist gesprochen hat.
Da zum Nichts er Zauber sprach, das sinnenlos,
Eine Welt stieg ans des Nichts verborgnem Schooß.
Zauberwort ist's, das das Nichts zum Wesen
macht,

Zauberwort ist's, bas bas Senn zum Schatten macht.

In das Ohr der Ros' sprach er die Zauberred', Flugs der Duft der Lied' von ihren Lippen weht. In das Ohr des Steins sprach er das Zauberwort, Flugs Rubinen glänzen auf am dunkeln Ort. Zu dem Körper spricht er Zauber, er wird Geist, Spricht zur Nachtwolk' Zauber, jest sie Sonne beißt.

Kennst ben Zauber bu, ben er zur Bolte sprach, Daß so heiß sie Thranen weinet Nacht und Tag? Kennst ben Zauber bu, ben er zum Erdball sprach, Daß er seit ber Schöpfung nicht sein Schweigen brach?

Jeber, ber von Zweiselqual verwirrt und bang' Trägt in sich als Rathsel Gottes Zaubersang '). Willst du Armer! aus des Truges Bann heraus, Aus dem Ohr reiß' dir der Woll' Gewirr heraus! Offendares schaust du und Verborgnes dann, Und gelbst ist deines Rathsels Zauberdann. Dann für Einsprach' wird des Geistes Ohr gestimmt, Was ist Einsprach? Sprach', die nicht der Sinn vernimmt.

Seistes Ohr und Geistes Aug' find Gottes Licht, Des Verstands Ohr und bes Sinns Ohr faffen's nicht.

Liebenben ift Gotteszwang nur wonniglich, Nur wer liebleer schafft ihn um zum Kerker sich. Gott's = Genoffenschaft ist's, nenn's nicht Gottes= zwang,

Mondes Aufglanz ist's, nicht Mondes Untergang. Gotteszwang von dieser Art kennt Jener bloß, Dem erdsinet wird ein Aug' im Herzensschooß, Solchen wird Geheimniß der Zukunft enthallt, Was vergangen, sinkt dahin wie Traumgebild. Ihre Freiheit wie ihr Zwang ein andrer ist, Als du ihn bei Menschen deines Gleichen siehst. Ist doch auch der Tropfen außen Tropfen nur, In der Muschel sind die Tropflein Perlenschnur. Solche Leut' der Blase gleich des Bisam sind,

Außen Solche Blut und innen Moschus find. Deine Freiheit wie bein Zwang nur Tauschung ift, Seyn wird er, wenn bu in fie (in jene an Gott ganz hingegebene Mystiker) verwandelt bift.

Brot, fo lang 's auf Tafeln liegt, ist hart wie Stein,

Lebensgeist wird's, kommt's in's Menschenherz hinein. Unser Geist, wenn solche Feu'rkraft er beweist, Was vermag bann — sag es felbst — bes Geistes Geist (Gott)? 6)

Unfer Thun und Gottes Thun schau beibes nun! Wesenhaft ist — glaub mir's Bruder — unser Thun.

Bar' vom Menschen nicht fürwahr erzeugt die That, Warum zurnst du, wenn er so gehandelt hat? Unsre Thaten wahrlich Gottes Schöpfung sind, Was wir würken, sammtlich Spuren Gottes sind. Doch wer benkt, fast nicht zugleich Buchstab' und Sinn.

Wird bas Ein' nicht, wenn bas Andr' er faßt, entfliehn?

Faßt bie Seel' Buch stabe nicht zugleich und Sinn, Sollt' von Berk und Kraft sie senn bie Spenberin?

Gott umfaßt die Gegensag' im Augenblick, Nimmer halt Ein Thun vom andern ihn zuruck. Satan sprach zu Gott: O Gott, du täuschtest mich! So verbirget Satan vor sich selber sich.

Mbam

Abam sprach! Weh mir! Ich selbst gesundigt hab'! Gott die Ehr er und sich selbst nur Schmach er gab. Gottes That verhüllt er so in eigner That, Darum Gott auch Segen ihm gespendet hat. Nach der Buszeit sprach Gott: Adam schuf nicht ich Jene Lust, die hin zur Sund' getrieben dich? War's nicht Rathschluß, daß du frevelnd übertratst? Sprich, warum verschwiegst du dies, da du mich (um Bergebung) batst?

Abam (prach: Aus Demuth fagt ich Jenes (baß nämlich Gott und nicht er felbst bie Ursache seis ner Gunde war) nicht.

Drauf ihm Gott: So trog mich mein Erwarten nicht.

Artigkeit lohnt man mit Artigkeit sogleich, Wer da Kandis bringt, empfängt auch Mandelteig. Fest ein Gleichnis hor', o Seel'! und lern dabei, Wie verschieden Gotteszwang und Freiheit sei. Fenes Hand von Fieberkrampf erzittert bebt, Dieser selbst die Hand im Jorn zum Schlagen hebt. Beides Werkes Schöpfer ist zwar Gott allein, Doch dabei muß beides unterschieden seyn.

Denn du zürnst dem, der im Jorn den Arm bewegt, Also nicht bei dem, der sich im Krampf bewegt.

Eine Aufgad' war' dies, passend dem Verstand;

Nun versuch's ob er dich bring' in dieses Land!

Doch Verstandes Schöfen war's korallenreich,

Nimmer kommt's Demanten beines Geistes gleich.

Rommt - 0 Trauter - in bein herz bes Geiftes Licht,

Ja und Nein und Soll und Will bann bleibet nicht. 7)

Bricht im Richtschau'n bir bes Schauens Glanzlicht an,

Gi, mas braucheft Argumentenftab' bu bann? Sind wir Thoren, find wir Gottes Rerterzwang, Sind wir Beife, find wir Gottes Gaulengang 8); Sind wir folafenb, Truntne find wir Gottes bann, Sind wir machend, Gottes herold' find mir bann; Sind wir meinend, Wolfen feines Borns mir find, Sind wir lachend, Blite feiner Lieb' wir find. Unfer Rampf nur Seiner Starte Abglang ift, Unser Kriede Seiner Liebe Abalang ift. — — Als ber Griech' fo tiefe Bort' Dmars vernahm. himmelslicht ichnell ihm in's bunfle Berge fam. Rest von Krag' und Antwort nicht mehr Rede mar, Gleich erschien nun feinem Geifte Kalfc und Babr. Mu' fein Forfchen fuchte nur ber Beisheit Licht, Ber die Burgel hat, begehrt ber Mefte nict.

<sup>1)</sup> Es liegt eine Anspielung darin auf die Muftifer, die nicht mehr wie niedrige Fromme Lohn Gottes suchen, sondern Genug von Gottes Befen.

<sup>2)</sup> Die bier gebrauchten geistlichen Worte lauten genau fo auch im Persischen. Die Mostifer verstehen unter ber Bergudung bie einzelnen Ruhrungen, in welchen aus bem Innersten ber Seele sich dem Menschen die Gewisheit aufdrängt, daß ber Grund seines Geistellebens ber Unendliche ift. Entrudung

ift ber Zuffand, in welchem jenes Bewußtfenn fiebend gewor, ben und das Bewußtfenn der eigenen Perfonlichkeit gang in bem des Unendlichen untergegangen ift.

- 3) Diefer Ausdruck icheint auf eine Seelenwandrung bingubeuten, von welcher Lehre fich auch fonft bei ben Sufi Spuren finden.
- 4) Auch die Muhammedanischen Muffifer nennen, wie Juden und Christen, das ewige Leben bas bim mlische Serufas lem.
- 5) Einer ber tiefsten Aussprüche, ben Menschen ohne Offens barung gethan haben! Das Unendliche im Menschen ist das Räthstel in ihm, an welchem er sein Leben hindurch räth. Dies ses Räthstel ist in ihn hineungezaubert, und er kann dies Bes wußtseyn seiner unendlichen Natur mit Feuer nicht verbrens nen, mit Basser nicht ersäufen. Es ist ein gebeimnisvoller Zaubersang, der namentlich in den stillen Nächten des Lebens feierlich und mahnend aus dem Abgrunde der Brust berauf, tont. In den vorhergebenden Versen nannte der Dichter, ebenfalls mit tiefer Bedeutsamseit, das lebendige Geses, welsches innerlich jedes Wesen zu dem macht, was es ist, seinen Zauber.
- 6) Der Sinn ift: Benn ber Lebensgeist des Menschen eine folche Afsimilationstraft auf die Nahrung ausübt, um wie viel mehr wird Gottes Geist, wenn der Mensch ganz in ihn eingeht und sich gleichsam in seinen Zwang begiebt, den Menschen sich ahnlich und badurch wahrhaft frei machen können.
- 7) Auch das Rathfel ber Freiheit und Nothwendigkeit, will ber Dichter fagen, wie alle andern Unbegreiflichkeiten, komen nicht durch begriffliche Auseinanderfestung geloft werden. Sie werben nur klar, sobald im Gemuthe durch unmittelbares einfaches Bewußtseyn sich die Durchbringung des Endlichen mit dem Unendlichen kund gegeben hat.
- 8) Der Saulengang ist ber Ort, wo man ben ber barin ift frei wandeln siebt.

Ueber bie Burfungen bes Lefens bes Rurans. G. 100.

Fliehest sehnsuchtsvoll hinzu bu zum Ruran,
Mit Prophetenseelen pflegst bu Umgang bann.
Liesest du und freuest dich des Buches sehr,
Dann dir Geistesaugen auch von Gott begehr'!
Liest mit Freud' du würklich ihn und mit Bedacht,
Eng bann dunkt dem Geistes Nar die Erden Nacht.
In dem Käsig saß der Nar schon, ach wie lang!
Jetzt begehrt er los zu sen von Kerkerszwang.
Suchst aus Kerkersnacht du Führer, liebes Kind?
Führer, wahrhaft frei, Prophetenseelen sind.
Glücklich der, der krank und siech und arm erscheint,
Den die Welt schon längst dahin gestorben meint.
Mit der Welt vertraut seyn ist ein festes Band,
Gottesfürcht'gen ist's ein mehr denn ehern Band.

Ueber bie hohe Burbe bes Weisen, in bem bas Bewußts fepn seiner Ibentitat mit Gott erwacht ift. S. 102.

Sieh! von außen scheint ein armer Bogel er, Innen ist er Salomo mit himmelsheer. Beint vor Schmerz er, lautloß zwar und ohne Ton, Stracks erbebt im himmel selbst der Allmachtsthron. Gottes Lichter ihm in jedem Obem sind, Jedes: herr komm! hort von Gott zehn: hie mein Kind!

Seine Sund' beliebter ift als Treu vor Gott, : Aller Glaube ift vor seinem Trope Koth. Jeber Ru im Geistesleben seiner Art Seiner Seel' bringt eine neue himmelfahrt. Auf der Erd' siehst du sein Aeuß'res, doch sein Geist himmel und Unendlichkeit sein Wohnzelt heißt. Raumlichkeit, Unendlichkeit ihm Sklaven sind, Gleichwie Edens Strome Diener Edens find \*). Doch der Rede Zügel wend'! Am Ziel du bist, Sprich: Am besten weiß es Gott was Wahrheit ist!

1) Das heißt: Endlichkeit und Unendlichkeit wohnen in feinem . Beifte, wie jene Strome burch Eben fließen.

## Ueber ebenbaffelbe, G. 114.

Sottesmannern Giftgenuß nicht Schaben bunkt, Ob er Tob gleich und Verberben Andern bringt. Gottesmann braucht ferner nicht Enthaltsamkeit, Krampf und Fieber lahmt nicht seine Rüstigkeit. Der Prophet sprach: Hobe', o wacker Gottesmann! Bind' mit Nichts, das nun noch kommt, du Kampf mehr an!

In dir Nimrod ift und Feu'r, geh' nicht hinein, Gehst hinein, mußt auch ein Abraham du seyn. Bist nicht Schwimmer du und wohl bekannt im Weer,

Wirf nicht thöricht dich hinein aufs ungefähr! Abraham im Feuer nichts als Rofen fand, Also ward Verderb in Heil ihm umgewandt. Sottesmännern Staub zu lautrem Golde wird, Doch in Sünderhand selbst Gold zu Aschen wird. Mann und Beib in Eins vereint bas Urfenn ift, Alle Bielheit in bem Eins vertilgt Du bift! Du bie 3ch und 3hr, bie all' ber Beltkreis fast,

Schach zu fpielen mit Dir felbft gefchaffen baft.

Bis burch's Beltenall einft nur die Einbeit freift, Sucht Bernichtung jest im Anschaun jeber Geift.

- 1) Da das Nichts ober die Beschränkung, welche die Einzelwesen als solche an sich tragen, Gottes unbedingte Kulle begranzt macht, so kann die Schöpfung nur die That seiner Liebe senn.
- 2) Eine der schonften Seiten der Muhammedanischen Mustift ist die, daß sie überall ausspricht, wie der Mensch nur darum so oft dem Gefühl der Berlassenheit von Gott hingegeben wird, damit er dann desto lebendtger die Fülle des Lebens in Gott fühle, weswegen denn auch der Fromme seinem Eigenwillen nach im Schmerze weine, aber der in ihm waltenden göttlichen Offenbarung nach mitten unter den Thränen jubele.
- 3) hier fleigt ber Myftiter auf ben bochften Puntt ber Betrachtung, von bem aus angefebn Gott im Schmerze bem Frommen eben fo nabe ift als in ber Freude, ba Schmerk wie Freude nur zwei verschiedene Erscheinungsformen des Lebens Gottes im Menfchen feien. Daran folieft fich eine gang pantheiftische Beschreibung Gottes. In derfelben ift bas vom Schachspiel hergenommene Bilb besonders mertwarbig, weil es besonders paffend ift. Dem Pantheisten fann bas gange Leben nichts als ein Spiel fenn, da er teine leitenbe Beisbeit an der Spise aller Lebensentwicklung fiebt, fondern eine indifferente, absolute Nothwendigfeit. Gott um mit fic selbst zu spielen, zerlegt sich in die Schachfiguren der Einzels wefen, und fpielt - um ju fpielen. Much bie Indifchen Pantheisten fellen die Beltevolutionen als ein Spiel Gottes dar. — 'Es bedarf übrigens teines Bintes, wie febr diese lette Stelle an neuere Lebren der Beltweisen erinnere.

Bon ber Offenbarung Gottes im Innern ber Seele burch wunderbar aufsteigende, geheimnifvolle Laute. S. 123.

Sag', vernahmst du wol, baß einst zu Omars Zeit Lebt' ein Lautenspieler, ruhmvoll weit und breit? Jede Freud' bei seinem Ton zum Jubel steigt, Nachtigall steht hochentzückt, und sinnt und schweigt. Schweigt die Lieb' selbst, traun, er lost der Junge Lauf,

Einen Ion nur braucht's, es ftehn bie Tobten auf. Borafil 1) er ift. Wenn er in Liebe ruft, Rehrt ber Geift gum Bein gurud in feuchte Gruft. Als bes Lebens Bote marb er hergefandt, Schwingen friegt bei feinem Zon ber Elephant. Gleiche Ibn' im Innern hort ber Beisen Schaar, Fur Berftand und Sinn find fie nicht offenbar 2). Sort ber Menfc boch auch ber geen Gefange nicht, Db bie Fee fie gleich an feinem Dhre fpricht. Bober nun als Feengesang bie Rlange find, Denn auch Reen im Rerter biefer Erd' noch finb. Bas zuerft nun wird im Innern offenbar? "Gottgebohrne find nur die Prophetenschaar." Mun, fo weigert euch nicht mehr bes Untergehns! Sterbt in euch, freut euch in Gott bes Auferftehne! Wird von jenem Bundersang Gin Ton nur laut, Langft Bermefter Saupt bann aus bem Grabe ichaut. horch' nur auf, nah in ber Bruft klingt bir ber Ton, Doch Beschreibung und Begriff such nicht bavon.

Hort ber Geist ihn, ber erstarrt im Grabe liegt, Flugs im Leichentuch er aus den Grabern fliegt. Ohne Hull' und in der Hull' der Ton erklingt, Der Maria er aus ihrem Busen springt.
Spricht auch gleich Muhammed folchen Zauberlaut, Wiss, aus ihm spricht Gott, der ihm sich anvertraut. Gott spricht: Ich dein Auge bin, dein Ohr und Sinn,

Ich bein Zürnen, Lieben und bein Alles bin. Jeto sprech' im Innern ich: Ich bin allein! Jett: Du bist v Sohn: Ich will nicht einsam seyn. Wo vom Glanzlicht meines Strahls ein Obem weht, Eine Welt von Räthseln plöglich untergeht. Nachtgewöll', wenn's nicht der Sonnenstrahl durchs bricht,

Macht Ein hauch von meinem Strahl zum Morgenlicht.

Doch zurud ber Sang zum Lautenspieler kehrt. Auf! Was ihm zuletzt geschah, nunmehr noch bort! Als die Kraft schwand und herankam Alters Joch, Fing der Falke seines Geists nur Muden noch! Jener Sang, ob dem einst Benus (ber Planet) neis bisch ward,

Schreit anjetzt wie Efelsschrei nur rauh und hart. Doch wo ift ein Schöner, ber nicht unschön wird? Wo die Gulfe, ber bas Mart nicht trocken wird? Ein Gesang nur ewig gleich schöntonendist, Dies ber Auferstehungssang im Frommen ift. Lief erklingt im Innern er, ber Geift berauscht,

Mas im Innern sprech', er mit Erstaunen lauscht. Gleich Magneten saugt er (jener himmlische Ton im Herzen) jedes Denken ein, Einsprach' und Begeist'rung herrscht hier ganz allein. Als dem Spielmann nun — von Alter und Beschwerben schwach —

Der Verbienst fehlt', seine Nahrung ihm gebrach, Nimmt die Laut' er, und, das herz voll von Gebet, Seufzend er zum Kirchhof von Medina geht. Spricht mit Thränen: Gott wird mich bier spielen sehn, Allah! Laß schon tonen dir mein Mißgeton. Lange schlägt die Saiten er und weint, und finkt Auf die Laute, und der Schmerz ihm Schlummer bringt.

Schnell vergißt er, bas er noch im Kerker sei, Schlummer macht ben Spieler sammt der Laute frei. Frei er ward vom Leib' und von der Schmerzenswelt, Flügel auf der Seelenstur sein Geist erhält. Freudig singt er: D in diesem Lustrevier Laßt mich Freunde! ewig, ewig bleiben hier! D wie froh war' ich in dieser Frühlingswelt, Trunken auf dem Rose und Tulipanenselb! Wandern wollt ich sonder Flügel, sonder Fuß, Trinken hier ohn' Jung' und Lippen Hochgenuß. Geist und Herz von Sorg' und Kummer frei und baar' Spielen wollt' ich mit der himmelsburgerschaar. Mit verschlossnem Auge wollt' ich Welten sehn, Ohne Hande Rose und Tulpen pstücken gehn.

Taucht als Wasservogel mich in Honigmeer, Wisch am Hiodebrunn mich von Besteckung leer. Während also Jener sich in Wonne trankt, Omar, den Chalisen, Gott in Schlaf versenkt, Also, daß das Haupt er neigt und in sich kehrt — Plötzlich er im Schlaf ein Rusen Gottes hort. Solches Rusen jeder Sprache Wurzel ist, Jede andre Sprach' von dieser Echo ist. Türk' und Perser, Araber und Kurd und Mohr, All' verstehn sie solche Sprach' ohn' Lipp' und Ohr. Ja, wie sollt nicht Menschen sie verständlich seyn? Solche Sprach' versteht das Holz selbst und ber Stein 3).

Also Gott zu Omar spricht: D Dmar spring!
Rettung meinem treuen Knecht geschwinde bring!
Einen Anecht ich hab', den ich vor Bielen ehr',
Hin zum Kirchhof eil', da siehst von ihm du mehr.
Goldstück' siebenhundert nimm aus deinem Schatz,
Trag bemuthig sie mir hin an jenen Platz!
Omar hört mit Scheu die Stimm', und eilig greift Nach dem Gurtel et, und holt das Gold und läuft.
Auf dem Kirchhoff rennt er schnell von Ort zu Ort,
Niemand außer jenem Greisen sieht er dort.
Dieser ist's nicht, spricht er, läuft auf's neu zurück,
Sucht und schwigt, doch sieht allein den Greis sein

Denkt: Es foll ein Anecht ja fenn voll Herrlichkeit, Hocherhaben, reich an Araft und Wurdigkeit.

Nimmer doch ber Spielmann bort Freund Gottes ift!
— D wie blind, wie blind boch stets ber Welts
— mensch ist! —

Abermale ben Rirchhof um und um er rennt, Gleich bem Lowen, ber nach feiner Beute brennt. Endlich wird's ihm flar, bag nur ber Greis es ift, (Dentt:) Auch im Dunkeln mol ein helles Berge ift. Nun mit viel Berbeugungen tritt er heran, Aurchtsam und mit Beben fieht ber Greis ihn an. Drauf fagt Dmar: Furcht' bich nicht o Greis por mir. Krohe Botichaft, gottgefandt, verfund' ich bir. Deine Tugend Gott erhob mit folder Lieb', Dag die Sehnsucht Omarn eilend zu bir trieb. Sieh: Es fragt Gott, wie bir es im Leiben geh'? Schickt bies Golb, bamit er nun bich freudig feh'. Solches als ber Greis vernimmt, fcblucht laut er auf, Blidt gen himmel, weinend lang, ergreift barauf Schnell die Laut', zerbricht fie und ruft wehmuhtevoll : Kahre hin! Mun nichts von Gott mich scheiben foll. Uch, bu haft burch achtzig Jahr mein Blut verzehrt, Daß ich achtzig Jahr' nur bich, nicht Gott, begehrt. Dbem schnell auf Obem floß mein Leben bin. Bag nur und Discant betrieb mein blinder Ginn. Gott! Bergebung nun gemahr' bem blinben Mann! Dir allein, und feinem fonft, will ich mich nahn. Mimmer, traun! ein Unbrer mein Erhorer ift Alls bu, ber bu naher mir, als ich mir, bift. "Du bift ich!" tont's immerfort mir jest im Sinn,

Defto mehr feb' 36n ich, schwind ich felbft babin. Ihm brauf Dmar mahnend fpricht: Dein Rlaggefang Aus Berftandigfeit und nicht aus Lieb' entsprang. 4) Ber bem Lieben in Bernichtung fich geweiht, Sande bunft bem ferner noch Berftanbigfeit. Der Berftand bir ftammt aus ber Bergangenheit, Gott verschlei'rt die Bufunft fammt Bergangenheit. Wirf boch Ren'r in diese beiben Nepe ein, Billft burch fie voll Rathfel ftete und Schlingen fenn? Rundevoll bift freilich du, boch weißt bu nicht, Ber es ift, ber bir im Geift' bie Runde fpricht. Solche Bug', wie bu fie thuft, braucht neue Bug'. Bufe nicht, Bergudung bier bir belfen muß. Als Gott fo zum Gottesspiegel Dmarn macht, Da ber Greis aus feinem Bergensichtaf erwacht. Beiftergleich verliert er Lacheln jetzt und Thran', Reugeschaffen fteht bie Seel', vertlart und fcon. Bang betaubt im Ginn er unbeweglich ftebt, Erd' und himmel plotlich feinem Blid vergebt. Mu' fein Suchen, all' fein Streben, munberbar! Umgewandelt gang ein anbres Guchen mar. Statt Begriff mar nur Entzudung, ber Gebant' Sammt Begriff im Meer bes Unschauns unterfant. Nimmer von bem Gangen fpricht ber Theil: Berftand, Saft nicht Bitt an Bitte bu ju Gott gewandt. Wenn Gebete bicht fich an Gebete reibn, Dann nur ftromt bas Meer in biefe Bucht binein. Als ber Greis in folch' geheimen Stand gerieth,

Neber ihn und all' sein Thun ein Schlei'r sich zieht. Seinen Saum zuruck er reißt von Wort und That, Auch bei mir nunmehr der Sang ein Ende hat. Doch hast du zu solcher Hoh' des Lebens Lust, Tausend andre Leben du verspielen mußt. In dem Wald des Geists ein kuhner Falke sei! Wie die Sonn' Licht-, so du Leben-spendend sei! Jeden Nu hinstreut die Sonn' ihr Lebenslicht, Wieder voll sie wird, und leert sich nimmer nicht. Geistessonn'! Auch uns du Lebensspender sei, Wach mit jedem Nu die alte Erde neu! Denn wie rinnend stets lebendig Wasser sließt, So aus deinem Schooß sich stets das Leben gießt.

- 1) Berafil ift ber Engel, welcher einft die Lobten erwedt.
- 2) Diese Tone, von denen hier gesprochen wird, sie sind nichts anders, als jene Regungen in der menschlichen Brust, die oft wie Strahlen einer im Innersten des Herzens verborgenen Sonne durch die Brust schießen, so daß Jeder ausruft: Es ist Gott! Nan möchte sie die inarticulirten Laute der Gott- heit in der Menschendruft nennen, welche dann die geschicht liche Offenbarung dem Menschen buchstadiren und zur Harmonie ausbilden lebrt.
- 3) Ein tiefer Gedanke! Die Berfidnbigung unter ben Mensichen ift ungemein mangelhaft, benn die Sprache ist nur ein Abglanz des Gedankens, der Gedanke oft nur mangelhafter Ausdruck der Empsindung. Der Angeredete muß num erst wieder das Wort bei sich in den Gedanken umsehen, bei dem Gedanken die Empsindung des Andern ahnen. Da nun überdies die Eigenthümlichkeit des Angeredeten eine andere als die des Redenden ist, und die des Redenden immer nur im Spiegel der des Angeredeten widerscheint, so geht aus diesem allen hervor, daß unser Versiehen des Andern mehr ein Errathen ist denn ein Versiehen. Gott aber spricht im

Herzen burch ben innern Zug, burch Einwohnung in bem Gemuthe; dies ift leben diges Sprechen. Im Berbaltnist bazu ist benn allerdings alles andere Sprechen ein klangloses Echo. Necht bichterisch geht ber Dichter bann weiter und nennt auch ben innern Lebenstrieb im Stein und im Holze ein Sprechen Gottes barin,

Diefer Tabel ift fo ju verfteben. Omar bemerkt bei bem Greife eine begriffliche Bufe, welche ben Gunber Gott gegenüber ftellt, und Rechnung zwischen beiden abhalt. Omar verlangt bagegen, als achter Muftiter, bag bie Reue fogleich in der Berfentung in Gott aufgebe. Auch biefer Muffaffuna ber Buffe, wie fie die Muftit bat, liegt auf evangelischem Boden etwas Babres zu Grunde. Die Bufe bes evangelis fcen Chriften ift allerdings freudig, fie ift eine unmitel bare Biedervereinigung mit Gott, dieweil in dem Augenblick ber Erkenntflig ber Gunbe auch ber Butritt gum Bater offen febt burd Jefu Chrifti vollgultige Berfohnung. Das Kalfche in der myftischen Auffaffung der Bufe, liegt nur darin, daß ber Muffifer beshalb fo freudig und rubig bei jener Buffe iff, weil er feinen Gunbenguftand als ein abfichtliches, in ber Entwicklung feines Genns begrundetes, Quiesciren des gotte lichen Lebens anfieht, und daber, bei bem Erregtfeyn Bottes in ibm, nichts Befferes thun ju tonnen meint, als unverafiglich in bies erregte Leben einzugehn. Bei bem Eingeben bes Chriften bagegen in bie Berfohnung Chrifti fehlt nicht Die reuevolle Behmuth und das Bewußtfeyn, daß der vorbergebenbe Gunbenguffand hatte anbers fenn follen und tonnen.

Der Gute und ber Bose find eigentlich gleich und nur Erscheinungen bes Ginen Urseyns. S. 159.

Nach bem Mark Pharo und Moses Einer mar, Nach bem Schein treu dieser, jener untreu mar. Moses einst zu weinen im Gebet begann, Spat bei Nacht hub Pharo auch zu weinen an: Uch! Das Joch, das jest ich trag, wie druckt es mich! War's Bar's ein Joch nicht, nimmer fprach ich : Sch bin ich! Aus bem Quell, ber Mofis Untlig licht gemacht, Saft bu Gott mein Antlig ichwarz wie Nacht gemacht. Aus dem Quell, der Dofis Antlit bunt erhellt, Graulich Schwart auf meinen Mond hernieberquellt. Sollt' ich Stern benn beffer fenn, als felbft ber Mond? Mondverfinft'rung lagt nicht ibn, nicht mich verschont. Birft mein Surft und herr mir bas Berbammungeloos, Rinfter werb' ich, bor' ber Pauten wild' Getos '). Bohl bin Mofen vollig gleich ich an Gehalt, Doch es herrscht frei beine Art in beinem Balb. Pflanzt fie hulbreich hier ben Aft ber Burgel ein, Schlägt fie bort in Stamm und Aft gertrennend ein. Rimmer je bie Mefte herrn ber Mexte find, Die der Aft ber Obgewalt ber Axt entrinnt. Weil nun allgewaltig herrscht bein Beil, o Gott! Tilg' aus Gnaben meine Schmach, hilf meiner Roth! Drauf bann Pharao zu sich selbst verwundert spricht: Bie? Berfink ich nachtlich nicht in Gottes Licht? In ber Erb' werb' mild ich und mir felber gleich, Doch ein Buthrich werd' bei Mosen ich sogleich 2). Rreilich giebt Gott falsches Gold auch; wenn probirt

In der Flamm', sein Gold bann schwarz wie Eisen wird. Jetzt bin mondhell ich, jetzt Nachtwolf'. Freunde wist! Bald Erhbon, bald Dampfen Gott's Geschäfte ist. Bor bem Ballscheit seines Willens Ball wir sind, Jetzt zum Seyn er, jetzt zum Nichtseyn treibt geschwind.

Wird, wer farblos war, gefarbt, ihr Wunder seht \*), Denn mit Moses Moses bann in Kampf gerath. Wird Gefarbter wieder farblos, Mosen bann Siehst bem Pharo du in Lieb' und Freundschaft nahn. Wundert's dich, daß Farbe aus Nicht-Farb' entsteht, Und die Farb' mit Farblosem in Kampf gerath? Wächst nicht auch der Delbaum schon durch Wasser auf, Und doch ist das Del dem Wasser Feind darauf? Wächst die Ros' vom Dorn nicht, aus der Ros' der Dorn?

Und boch fiehst du beide dann im Kampf und Jorn. Doch nicht Kampf ist's, solches hochste Weisheit ist: Bank beim Kaufmann auch ein Theil des Handwerks ist. Das auch ist's nicht. 'S ist von hehren Wundern voll, Eine Wust' ist's, da den Schatz man heben soll.

- 1) Morgentanbifche Bolfer meinen, daß die Mondverfinsterung bavon berrubre, daß ein Drache ben Mond verschlingen wolle, und machen Paufengetos, um ihn zu verscheuchen. Daber bas bier gewählte Bilb.
- 2) Die Nacht hat am meisten Aehnlichkeit mit dem Tode, inbem wie im Tode alles Einzelsenn im Senn Gottes aufgeht, so in der Nacht wenigstens das Bewußtsenn der alle einzelnen Erscheinungen zusammenfassenden Scheit zurücktritt.
- 3) Das Farben ift bilblicher Ausbruck fur Individualifiren, besondere Abgrangungen geben.

Obwohl Gutes und Bbfes eins ift, fo ift boch ber relative Unterschied beiber fur ben Menschen groß. S. 164.

Sieh! bes Paradies Bewohner und ber Soll', Burger find fie Eines Raums und Giner Stell'.

Dennoch mengt bas Ein' nie mit bem Anbern sich, Eine Wand trennt Licht und Dunkel ewiglich. Also ist auch Licht und Schatten hier (auf ber Erbe) verwengt,

Und boch amischen beib' ein Raufasus fich brangt. Die in Minen Gold und Erdenftaub fich paart, Ift gleich himmelweit verschieden beiber Urt. Glastorall' und Perlen tragt berfelbe Drabt, Db auch dief mit jener nichts Bermanbtes bat. Sieb' zwei Meere find's, dies bitter, jenes fuß, Jenes mondhell, filberweis, pechfinfter bies. Beide mogen thurmhoch auf, ber Wogenschwall Mischt die Baffer, dies und jenes, allzumal. Liebe gieht bas Bitt're ju bem Guffen bin, 3 mang bas Guße machtig treibt jum Bittern bin, Solche Mugen giebt's nun, bie ftete richtig febn, Undrer Augen nichts als Trug und Tauschung fehn. Ja, viel Sußes leicht bem Auge Bucker bunkt, Unterm Buder Gift es und Berberben bringt, Diefer, eh' gur Lipp' er's bringt, erkennt er es, Sener auf ber Bung' erkennt's als schabliches. Diefes Wort, lebendig Baffer nenn's, nicht Wort. Neuen Geift in altem Buchftab' suche bort. Einen ameiten Sinnspruch noch ich bir verfund', Leute, die ibn recht verftebn, gar felten find. Arzenei bald biefer Spruch, bald Gift er bunft, Frrthum bald und Bahrheit bald bem Geift er bringt. In der Grub' ift Baffer bitter, boch fo mie's

In die Traub' verwächst, wird's mild und zuckersts. Trinkt der Weise Gift, das Gift ihm Honig wird, Schller macht der Trank betäubt und kopfverwirrt. \*). Sagt Suleimann: herr gieb mir das Regiment! Wohl der Menschen Schwäch' er und Gebrechen kennt. herrschaft tausend Fährlichkeit und Sorgen hat, Nicht aus Geig, nein, nur aus Lieb' er sie erbat.

1) Sene Lehre von der Alleinheit ift, will der Dichter fagen, nur denen heilfam, die einen so hohen Geist besitzen, daß sie bei dieser Lehre nicht in der Relativität stehn bleiben, sondern stets das Bewustseyn der Selbigkeit des Endlichen und Un-

enblichen mit fich berumtragen.

2) Gleichermaßen, ist des Dichters Sinn, wie Suleiman, verlangt auch der Mystiker nur deshalb, daß seine Beisheit nicht zu sehr Gemeingut werde, weil sie manchen Seelen schaden kann. — Auch in dieser hinsicht wird benn freilich wieder offenbar, wie boch das Evangelium über aller menschlichen Lehre steht. Das Evangelium greift mit schonungs. loser hand an die versährten Bunden des Beisen wie des Thoren, und auf der andern Seite ist's eine frohe Botschaft dem Idioten wie dem Beltweisen. Der Otaheite und der Brahmine, der Tagelöhner und der Professor werden beseligt über Denken und Nerstehn, und ein Seder wird auf seiner Bildungsstufe und für seine Bildungsstufe geheiliget und erleuchtet. Bas aber Bahrheit ist, muß es wie für den ganzen Menschen, so für alle seyn.

Ueber das mahre Almosenbitten. S. 176. Wie der Schone sich den klaren Spiegel sucht, So die Lieb' zu spiegeln sich im Armen sucht. Drum verwirf, o Freund, des Armen Bitte nicht, Lösch' nicht aus durch beinen Hauch des Spiegels Licht!

Doch Berlangen wird in Wahrheit nur gestillt,

Benn Gebet bes Bettlere auf jum. himmel quillt. Steigt fein Alehn gunachft nicht bin in Gottes Schoof, Dunkt fein Bitten mir bes Bittens Schatte blog. Mem nach Brot er ift, nicht arm nach Gott er ift, Ginem Bilbnif Speife bieten, unnut ift. Brotes Bettler find bem trodnen Rifche gleich, Der aufs Land fiel aus ber Bellen ichonem Reich. Gleich bem Bogel ift er auf ber Saufesspit, Nicht Simura 1) ift er, ber thront am himmelefis. Ift er burftig, trinkt er nur ber Traube Bein, Beiß nicht, daß von Gott man fann berauschet fenn. Gott er liebt ob feiner Gaben Reichlichkeit, Liebt ihn nicht ob feinem Glang und herrlichkeit. Bild't er auch fich ein, daß Gottes Genn er licb', Ach, zum Senn er brang nicht, nur bei Namen blieb. Wer noch hangt an feinem eignen Sinnesspiel, Un Phantasmen und Gebanten, bunt und viel, Mimmer ift ein Liebentbrannter ber bes herrn, Mon ber Liebe Befen ift ein folder fern. Ralls bie Liebe biefer Urt mabrhaftig ift, Das Symbol in Befen balb gewandelt ift. Wohl verlangt zwar solche Red' ber Warte mehr, Doch, mein Freund, ich furcht' bie alten Geifter fehr. Rurg gewöhnlich alter Geifter Blide find, Leichtlich ihnen folche Reb' jum Fallstrick bient. Jebem Schuler Mahrheit, traun! nicht immer frommt, Manchem Bogel Trauben effen nicht bekommt.

1) Simurg ift ber Bogel Phonix, ber ewig einsam in Be-

schauung auf ber Spitze bes Kaufasus fist, und ben Morgenlandern Bild ber einsam in Beschauung versunkenen Gott beit ift.

Das Einzelne in ber Welt ist nur ein geringer Theil Gottes, ja die Welt selbst ift nur ein Eropflein des Absoluten. Darum muß Welt und Einzelwesen dem Absoluten geopfert werden. S. 183.

Wiff d Sohn! Die ganze Belt ein Glas nur ift,

Das aus Gottes Lebensborn geschöpfet ist. Mur ein Tropfen ist's aus seinem Lebensquell, In dem Brunnen fand Gelaß nicht mehr die Well', Sprang lebendig vor aus dem verborgnen Schooß, Sieh! da ward ein Zaubersaal voll Glanzlicht bloß. Ein verborgner Schaß von selbst ward aufgethan, Atlas zieht der Sultan seiner Erde an.

Ist die ganze Welt benn sammt des himmels Straß', Nichts nur als aus Seines Lebens Strom ein Glas, Ei, so schlag geschwind das Glas am Stein entzwei, Daß der Tropf' nicht mehr vom Strom getrennet sei! Wer Ihn schaute, den Berauschung mit sich reißt, Daß im Rausch das Glas er an dem Stein zersschuneißt.

Doch brichst so aus Liebe bu bas Glas entzwei, Tausendsach verschönt ersteht's im Tode neu. Siehst du beben wohl am Tamburin jedwede Schell'? Also bebt im Wesenmeer die einzle Well'. Baffer bann fammt Glas verfchwind't, wenn fo bu bift,

Mert' wohl auf! Gott weiß allein was Wahrheit ift! Rlopfst du an der Pfort' des Absoluten an, Wirst sofort du Geistesfalt', mein lieber Mann. Doch willst mehr du, willst du Konigsfalte seyn, Schwing' mit des Gedankens Flug dich tief hinein! —

1) Jebes einzelne Befen, ift die Meinung des Dichters, ift so innerlich mit dem allgemeinen Leben verbunden, daß es nur der Ausdruck der Affectionen besselben ift.

An und für sich sind alle Wesen sich gleich, der Untersschied besteht nur in einem relativen Gegensatze des Absoluten. Manches in der Welt wird für schlechter, manches für besser gehalten, als es ist. Die Offenbarung des Absoluten wird dereinst allen Frethum hes ben. S. 186.

Wiff', verschieben alle Wesen also sind, Wie Buchstaben A bis 3 verschieben sind. Einerseits kein Stab' ist mit bem andern eins, Andrerseits sind allesammt die Staben eins. Jett der Buchstad' Einheit zeigt, jett Zwietracht an, Jett man Scherz, jett Ernst damit bezeichnen kann. Doch wie einst die Dinge sind beim Auferstehn, Da ihr Wesen, nicht den Zufall wirst du sehn. Weil wer Neger ist, auch schwarze Farbe hat, Find't bei Negern Spott und Schmach als Zusall statt. Hat der Rosenkelch nicht Dornenkranz zur Wehr', Mirb ber Arabling feiner Bluthen Plunberer. Bieberum wenn Dornen ohne Rofen find, Sehnen fie ben Berbft berbei und Winterwind. Beifft bu wohl, mas folches fie fehr munschen macht? Beil ber Binter Reind jedweber Bluthenpracht. Blithenlosem Dorn ber herbst zum Krubling bient, Beil Rubinen bann und Ries gleichfarbig find. Doch ber Gartner auch im Berbft gar wohl erfennt, Wo nur Tob fei, mo verbedt ein Reuer brennt. Db auch fonft bie Menschheit bies nicht merten fann, Biff bie Menschheit ift ber weise Gartner bann. Drum Schreit laut, mas irgend Bilb und Schatte ift: Rroblich! Froblich! Bor ber Thur ber Fruhling ift! Alslang noch die Bluthe golden prangend fteht, Thor ber Mensch ift, ber nach Fruchten suchen geht.

Wenn die Bluthe fallt, erhebt die Frucht ihr Haupt, Wenn der Körper bricht, erhebt der Geist sein Haupt. Weist du was die Frucht und was die Bluthe ist? Frucht das Absolute, Bluth' Erscheinung ist. Drum ist Untergang einst der Erscheinung Loos, Nie sonst steigt das Absolut' aus ihrem Schoos. Wuß in Stud' doch auch das Brot gebrochen seyn. Soll ter Leib des Brots als Nahrung sich erfreun.

<sup>1)</sup> Eine treffende Bergleichung fur das Berhaltniß der relativen Befen zu einander. Da alle Gegensatz auf gleiche Beile in Gott gegründet sind, so ist es nur scheinbar wenn sie sich in der Melativität bes Seyns als Gegensatze offenbaren.

Der Mensch muß sein eignes Seyn aufgeben, wenn er zu Gott gelangen will. S. 195.

Jener einst jum Freunde tam, schlug an bie Thur. Innen fprach ber Freund: Wohlan, wer flopfet hier? Sener: 3ch. Die Antwort war: Fort, guter Freund! Robes Rleisch auf Konigstafel nicht erscheint. Robes Rleifch find Liebenbe, die nimmer noch! Trugen ber Berlaffung und ber Sehnsucht Joch. Mlfo Jener auch nunmehr auf Reifen ging, Bis fein Berg vor Sehnfucht Liebesfunken fing. Diese Kunken kochen bald ihn weich und gart, Bis aufs neu er Bettler an ber Pforte marb. Leif' nur ichlagt er mit bem Ring die Pforte an, Will fich artig nur und gang bescheiben nahn. Innen ruft's: Wer ift, ber an ber Pforte ift? Bener: Du noch einmal bor ber Pforte bift. Drauf die Untwort fpricht: D Liebster, tomm berein, 3weie gwar faßt nicht mein enges Rammerlein; Da indes auch bu nichts mehr als ich nur bift. Im Gemach und auch am Lische Raum noch ift 1). Aufgezwirnter Raben, ber zwei Enden bat, Geht hindurch nicht burch bas Dehr am Nabelbrabt. Soll ber Raden paffen in bas Debr binein. Darf ber Raben anbere nicht als einfach fenn. Mothig ift's, bag zu dem Dehr ber gaben pagt, Mimmer traun! ein Nabelbhr Rameele faßt.

<sup>1)</sup> Das Bahre diefes ichonen Gleichniffes auf evangelischem Grunde ift dies. Gott, der allein fich felbst das Genn iff,

will und muß wollen, daß alles Einzelsenn, welches er aus sich hervorgehn läßt, sein Seyn an die Lebensnorm des gotte lichen Seyns anschließe. Sonach kann auch das Lebensgeset aller endlichen Geister nur in dem Leben Gottes bestehn. Diese große Aufgabe geht in Erfüllung, wenn wir nach des Heilands Forderung wahrbaft Kinder werden, dann wollen wir nichts mehr in uns seyn, sondern sind nur was Er in uns ist. — Bor ihm nichts sonst gilt, sagt das alte Kirchenlich, als sein eigen Bild.

Das Bollfommene liebt stets sich im Nicht-Bollfommes nen zu spiegeln. Darum sollte auch ber Mensch sich als mangelhaft und unvollfommen erkennen und Gott hingeben, damit Gott seine Bollfommenheit in ihm offenbaren konnte, allein ber Mensch verbirgt sich lies ber seinen Mangel vor sich selbst. S. 201 ff.

Haft du wol, o Freund! bei hof' die Sitt' gehört, Daß der König so mit seinem Hof' verfährt: Linker Hand beim Schach des Reiches helden stehn, Weil dem herz der linken Seit' sie ahnlich sehn. Rechts beim Schach siehst du der Staatsminister Stand.

Weil dem Sultan diese sind die rechte Hand. Vor des Sultans Angesicht die Susi sind, Weil sie seiner Königsseele Spiegel sind. Wem Geburt zum Loos hat Schönheit zugesellt, Gern der auch vor's Angesicht den Spiegel stellt. Einst ein alter Freund zu Josephs Hofe kam (Joseph ist Bild Gottes), Den sogleich er freundlich auf sein Polster nahm.

Bener nach ber Bruber Sag erkundigt fich. Joseph fpricht: Der war bie Rett', ber Low' mar ich. Nimmer fich ber Lowe ob der Rette schamt, Mimmer fich ber Menfch ob Gottes Rathichluf gramt. Sener brauf: Sag wie bu ba gewefen bift? Sofenb fpricht: Die Mond im letten Biertel ift. Wird als Neumond gur gerbrochnen Sichel er, Bald als Bollmond schauft bu ibn noch leuchtenber. Birfft ben Baigen tief bu in ber Erbe Schoof, Bald erfteht bie goldne Aehre, reich und groß. Bieber Schlägt mit Flegeln man bie Mehr' entamei. Mus zerschlagner Mehr' fommt nahrend Brod berbei. Wieberum bas Brot vom Bahn germalmet wirb, Mus zermalmtem Brot Berftand und Leben wirb. Sentt Berftand vernichtet in bie Liebe fich, Dunft bem Ga'mann all bie Band'lung munberlich. Boleph nun jum Freunde fpricht: Geliebtefter, Bringft bu aus ber Fremb' mir auch Geschenke ber? Wer gefdenkeleer vor feinem Freunde ftebt, Ist wie wer ohn' Korn zu einer Muble geht. Jener fpricht: D Joseph! Bielfach suchte ich. Mirgend fant jeboch ich ein Gefchent fur bich. Mur ber Thor ein Kornchen in die Mine legt, Nur ber Thor bas Tropflein in bas Weltmeer tragt. Sann' ich lang auch, nicht ein Kornlein mußte ich, Das in beiner Scheu'r nicht langft icon fande fich. Lange fucht' ich ein Geschent, bas fur bich paff, Endlich fand ich's, bringe bir ein Spicgelglas.

Sier bes gangen Beltalle Pracht bir, Freund! erfcheint, Schauft binein bu, ber bes Beltalle Dracht pereint 1). So bas Nichtsenn auch bes Befens Spiegel ift. Wird ber Arme Spiegel nicht, wenn reich bu bift? Brotes Kraft bie Sungrigen jum Spiegel nahm, Der Berbrannten Spiegel wird die Reuerflamm'. Will Baumeifter prachtige Pallafte bau'n, Muß berab vom Baum die Schonen Meft' er bau'n. Nimmer wird bir fund bie Dacht ber Arzenei, Dbne bag ein Rranter woll Gebrechen fei. So bas Niebre ftets bes hoben Spiegel ift, So ber Mangel ftets ber Rulle Glanzort ift. Gegenfat macht Gegenfat ftets offenbar, Mur burch Effig wirb bes honige Guge flar. Ber fein Elend hat ertannt und nachgebacht, Der fluge mit gehn Pferben nach Beredlung jagt. Rrantheit beffer ift als ber Gefundheitsmahn, Blut bein Muge weint auf diefer Bannesbahn. Satans Rrantheit war: Der allerbest' ich bin! Solde Rrankheit ruht in jebes Menfchen Sinn. Mancher fagt wol, daß er gang zerbrochen ift, Doch bies Wort rein Baffer ift, barunter Dift. Rommt bem Mann nur, ber fo fpricht, Berfuchung an, Ach! Wie nimm vom Mift bas Baffer Farbe an! Dief im Abgrund jenes Brunnen lieget Dift, Db bas Baffer noch fo glanzhell scheinend ift. Doch am eignen Urm schlägst bu bie Aber nicht. Such' ben Munbargt, ber bir bies Gefchaft verricht'!

Wiss'! Der Bundarzt dir im Pir, dem Beisen, lebt. Er ist's, der der Luste Garten untergradt. Hast du Armer! in dem Herz 'ne schwere Bund', Drauf sich setzt ein schwarzer Fliegenschwarm zur Stund.

Solche Aliegen find Bormanbe aller Art, Daß die Gund' fich nicht als Gund' dir offenbart 2). Willst du nun von beiner Bund' geheilet senn, Laß ben Dir zu bir mit seinem Pflaster ein!

- 1) Auf evangelischem Grunde ift das Bahre davon, daß alles Gesebewerk, als aus dem Eigenen hervorgebend, Gott nicht gefallen kann. Ihm gefällt nur die Heiligkeit, die Gabe der Liebe, welche aus feinem eignen Geifte hervorgeht, sobald das menschliche herz fich nicht mehr der Einwurkung desselben verschließt.
- 2) Ein vortrefflicher Bergleich: Die Sanbe unfers herzens wurde viel schneller gebeilt werden, wenn nicht die verkehrte Willensneigung die Erkenntniß verblendete, so daß diese Ausreden und Entschuldigungen sucht. Rur wenn wir aufhören, uns vor uns selbst zu verbergen, beginnt die Zeit unfrer heilung.

Ueber ben Unglauben bes Philosophen und jebes Mens schen. S. 209.

Bieht ber Seelen Seel' sich von ber Seel' zuruck, Bleibt die Seel' tobt, wie ber Leib ohn Seel, zuruck. Auf die Erd' leg' ich beschämt das Angesicht, Zeugniß meiner Weisheit giebt das Weltgericht "). Philosophen, die ihr irr' durch Grübelei, Schlagt den Grübelkopf nur an der Wand entzwei! Herzensmänner, gottberauscht die Weisen sind,

Denen aufgethan, was Welle spricht und Bind. Philosophen laugnen, daß die Saule spricht 2), Freilich kennen sie Prophetensinne nicht. Ull' ihr Läugnen und ihr Zweifeln, Freun= be wist!

Mur ber Abglang ihres fcmargen her=

Philosophen laugnen ber Damonen Sepn,
Ihnen fällt nicht, daß sie selbst ihr Spiel sind, ein.
Doch den Philosophen Jeder in sich trägt,
Wenn auch nicht sofort Verwirrung er erregt.
Lange zeigst du überall den Glauben bloß,
Plöglich bricht die Philosophenader los.
Hüthet euch, ihr Gläubigen! Er ist in euch.
Wist, in euch verdorgen ist ein Weltenreich.
Secten zwei und siebenzig auf Erden sind,
Insgesammt die Secten in der Brust dir

Wem ein Blattchen nur von biefer Kunde warb, Der aus Furcht vor sich wie Blatter zitternd warb.

- 1) Dies ift der Ausspruch jedes Offenbarungsglaubigen. Er erwartet die Folge seines Glaubens, das Schauen.
- 2) Nach der Ueberlieferung hat vor Muhammed einst eine Saule gesprochen.

Gott, ber große Wesenstrubel. S. 212.

Alli einst, ber Glaubensfürst, sprach: Freunde wißt! Gott bas absolute Meer ber Wefen ist. Alle Wefen, sammt ber himmel himmel heer, Splittergleich hintreiben sie in seinem Meer. Wenn das absolute Meer im Sturm erbebt, Bebend auch der Splitter sich zum Tanz erhebt. Will das Urmeer seine Splitter trocken sehn, Treibt es fort sie an des Ufers durre Hohn. Schlingt's vom Ufer sie in seine Strudel ein, Mussen dienend sie wie Stroh der Flamme seyn.

Wer sich über die restectirende Erkenntniß hinaufgeschwuns gen hat, wird von denen verlacht, die seine Begeistes rung nicht fassen. Alle restectirende Erkenntniß ist aber menschliches Machwerk, Begeisterung allein ist ein gottliches Element, badurch der Mensch getragen wird. S. 217.

Eines Weisen Wort vernimm, o Freund, anjett!
Der sich an geheimnisvollem Wein gelett.
Wenn der Trunkne aus der Schenke sich verirrt,
Spott und Spiel des Kinderschwarms sogleich er wird.
Tritt vor Tritt in Roth er und in Pfügen fällt,
D'rob ein laut Gelach' erhebt die Narrenwelt.
Er vorangeht und die Kinder hinterdrein,
Ieder lacht, der selbst noch nicht geschmeckt den Wein.
Gleichfalls tritt belacht der Trunkne Gottes her,
Hinter ihm geht spottend nach der Kinder Heer.
Der Prophet sagt: Diese Welt ist Kinderspiel,
Und der Kinder, die da spielen, ach wie viel!
Miler Streit und Kampf der Welt ist Kinderwerk,
Schnell vorüber, sonder Mark und sonder Stark'.

Holzern find die Sabel, die im Kampf fie ziehn, Narrentheidung ist das End' von ihrem Muhn. Auf dem Rohr siehst du sie reiten stolz daher, Sprechen: Dies das Bligroß ist, und ich der Herr. Selber sie die Träger ihres Rosses sind, Doch sie wähnen, daß das Roß sie trag' geschwind. O wie anders fliegen einst die Seligen, Die von sich nicht, nein von Gott Getragenen!

Arabifd: Wenn ber Geift bann auf ju Gott fich jubelnd hebt,

Unterm Tritt bes Geifts ber neunte hims mel bebt.

Im Ruran heißts: Gottes Gab' ber Sinn nicht kriegt, Drum so lern, daß nie ber Sinn zum himmel fliegt. Gott spricht: Ob bes Jenseits überwind' ben Sinn! Glanzt die Sonn', bringt Zweifeln bran dir nicht Gewinn.

Jebe Extenntniß Gottes und jebe Gottahnlichkeit, die auf felbst gemachten Resterionen und Begriffen beruht, ist Tauschung. Wahr ist allein die Gottesterstenntniß und Gottahnlichkeit, die Gott selbst im Menschen wurkt. S. 219.

Trägst du nicht ob beiner Lust bes Wissens Last, Zutritt bann zu beines Herzens Schatz du haft. Reiten auf des Wissens Roß bir baß gefällt, Huth' bich, daß nicht Mann und Last vom Rosse fällt! Db bes Gaums Genug verlierft bu Gott's Genuff. Gottes Nam' nicht, nein, fein Genn bich nahren muß. Da vom Ramen bir ein Bild bes Sepne entftebt. Biemt fiche, bag bas Bilb bie Sache fuchen gebt. Haft du Ramen je wol ohne Sach' erblickt, Rofen bu von R und D und S gevfluct 2)? Ramen weifit bu, lauf nun bem Genannten nach! Such' ben Mond im himmel, nicht im Bafferbach! Dach' bich felbst von beinen eignen Rarben frei. Daff bu ichaueft, mas bein eignes Befen fei! Der Propheten Beisheit fiehft in beinem Berg bu bann. Braucheft Bud nicht und Profesfor ferner bann. Der Prophet fprach: Der nur meines Bolfes ift. Der mein Befen auch und mein Bestreben ift. Solcher mich in jenem Lichtglang bann erblickt, Dabin Gottes Gnad' auch feinen Beift entrudt. Nicht an Sagung und Legend' er ferner bentt, Mit lebenbig Baffer feinen Geift er tranft. Geftern Abend mar er noch ein milber Aurb'.

Heut beim Morgenlicht ein Araber er wurd'. Und wenn dies ein Gleichniß dir klar machen kann, Nimm von Griechen und Sinesen Lehre au! Die Sinesen sagten: Wir die Waler sind. Griechen sagten: Wir der Waler sind. Drauf der Sultan spricht: Bohlan, laßt beide sehn, Wer am meisten von der Walkunst wird verstehn! In der Theorie der Griech' der Reister war, Zeigt die Praxis — sprach ber Schach — nun offenbar!

Ein Gebäube weist ber Sultan Jedem an,
Dies der Griech', dies der Sinese nehmen kann.
Tausend Farben forderten die Siner sich,
Was sie fordern, schenkt der Schach gar königlich.
Jeden Morgen aus dem Schach weist der Sultan Haufen Farben den Sinesen an.
Anndert Hausen Farben den Sinesen an.
Andrerseits die Griechen jede Farb' verschmähn,
An die Farbvernichtung sie nur ämsig gehn.
Heller stets und heller wird die Politur,
Lichter bald erglänzt sie als des himmels Flur.
Wehr denn tausend Farben ist Farblosigkeit,
Sie der Mond ist, und die Wolk' das Farbenkleid.
Hat die Wolk' auch manchmal Schimmerglanz vom
Licht,

Solches Licht vom Mond sich und der Sonne bricht. Als am End' der Siner Arbeit fertig lag, Schnell verkünden sie's dem Schach mit Paukenschlag. Schleunig eilt der Schach berbei, erblickt den Glanz, Fast entrückt der Glanz ihm die Besinnung ganz. Boll Erwartung drauf er zu den Griechen geht, Deren Pallast jenem gegenüber steht. Als der Griech' entbloßt des Pallasts Angesicht, G'rad' ein lichter Sonnenstrahl durch Wolken bricht. Da der Griech' nur Politur den Wänden gab, Spiegeln hell der Siner Farben hier sich ab.

Herrlicher hier abgespiegelt wiederscheint. Solche Griechen, wiss o Freund! die Susi find, Ohne Buch und Meister sie und Tugend sind. Ein Geschäft nur treiben Susi auf der Erd', Daß ihr Herz ein reiner Spiegel Gottes werd' 2). Ist das Herz ein Spiegelglas mondhell und rein, Bildern hunderttausend kann es Spiegel seyn.

- 1) Ereffliche Ironie gegen ben Dialektiker, ber mit trodner Lippe über Gott speculirt. Bahrlich! Auch von S umb D und E hat man zur Zeit noch keine Rosen gepflückt! Dazu gebort mehr als Buchstabiren, aber auch mehr als spintisiren.
- 2) Die Bedeutung bieses Gleichnisse ist auch für den Christen wahr und tief. Wir haben im Christenthume mehr zu versternen, als zu erlernen. Die Wahrheiten des Evangelii, die Wahrheiten welche unser Heil bewürfen, sind kurz und an Anzahl wenig; aber unserer Untugenden und der Tücken des Herzens sind sehr viel. Wiederum ist es vergeblich, wenn der Mensch selbst mit seinem Feinde den Kampf andinden will. Je mehr wir thun, desso weniger thut Gott. Je mehr wir ruben um Ihn thun zu lassen, desso mehr wird uns geholsen. Aufthun sollen wir den Mund unsers Herzens; das ist alles was wir können und sollen.

## Schilderung einer Bergudung. S. 222 1).

Morgens einst zu Seib, dem Anecht, Muhammed fprach:

Sag, wie bift bu aufgewacht an diesem Tag? Iener sprach: Als Gläubiger. Drauf ber Prophet: Was ist Zeichen, daß dein Glaub' in Bluthe steht? Iener spricht: Die Zunge klebt, es wallt das Blut, Nächte wacht' ich schlassos durch in Liebesgluth, Bis mir Nacht und Tag porüberfuhr,

Die bie Lang berührt bes Schilbes Spige nur. Religionen hundert wurden ba mir gleich, Die Minut' und hunderttaufend Jahre gleich. Bene Emigfeit, bie vor ber Beltenzeit, nach ber Weltenzeit die lange Emigfeit, Mule maren ba in einem Ru vereint, Rreilich bem Berftand bies unbegreiflich icheint. Der Prophet brauf: Bringft bu ein Gefchent gurud, Daff Berftand auch glaubig werb' an bein Geschick? Sener bann: Wenn Wenschen ichaun bie Bolfen an, Schau bes neunten himmels Thron und Gott ich an. Soll und Paradies mir ift weit aufgethan, Rebem Menfchen bie Beftimmung feb' ich an. Erb' und himmel meinem Blide untergebn, Meinem Blid icon jest bie Tobten auferftehn. D Prophete Gottes! Lagt bu reben mich, Das Geheimniß jener Belt verfunde ich. 3ch gerreiß' ber Belten Schleier allgumal, Stell' als Sonn' lichthell mich in bes himmels Saal. Der Prophet brauf halt ihn an und also spricht: Rreund, bein Roß ist warm, o treib es weiter nicht! Aus ber Scheide beiner Bruft ber Spiegel fiel, Birg ihn wieder, Freund! fonft wird des Scha= bene viel.

<sup>1)</sup> Bir haben bier die Schilberung besten, was Europaische Beisheit abfolute Anschauung nennt. Bas indes in Europa nur Anochen hat, hat hier Fleisch und Blut, Allerbings ift es wahr, daß der Mensch in ben Stunden wo er ganz an sein einfaches Bewußtseyn von seinem Urgrunde

binaegeben ift, auch eine epibemifche Atmosphare ber Identitat fich uber alles Senn und alle Begenfage verbreiten fieht, allerdings ift es mabr buf ein folder Raufch fufe fcmedt und das andere Leben bagegen latomienartig erscheint, allein Raufch bleibt Raufch, und auf jeden Raufch folgt Ropf. Das evangelifche Chriftenthum unterscheibet fich auch baburch fo febr von aller menfchlichen Lebre, bag fein bochfter Strebepunkt nicht Begeifferung, nicht Beraustreten aus bem gewöhnlichen Geelenleben ift, fonbern beiligenbe Bertlarung beffelben burch ben beiligen Geift. Das jenem mpftifchen Raufche auf evangelischem Boben Entsprechenbe ift bas felfenfefte Bewußtfenn ber Seele, bag ibr um Chrifti willen alle ihre Gunben vergeben find und fie gur emigen Rinbichaft Gottes aufgenommen, welches Bewußtfeyn fobann bas Berg, aufgeloft in Gefühle ber Beugung und ber Beichamung, ruben lagt und fich fattigen in ber Beiligfeit bes Erldfers.

All's wunderbare Sanftmuth als eine unmittelbare Burtung Gottes betrachtet. S. 235.

Lern von Ali Werke und Selbsthalf' verschmahn, Sund' und Tugend muß der Gotteslow' verstehn. Einst im Glaubenstrieg ein Ritter in ihn drang, Ali flugs im Jorn das Schwert voll Mordlust schwang. Iener wuthheiß Speichel auf das Antlitz speit, Dem nicht Mond mit Fußtuß sich zu dienen scheut. Plöglich der Prophet, das Antlitz ganz entblößt, Umgewandt das Schwert in seine Scheide stößt. Jener Kämpfer steht bestärzt, und bebt, und schreit: Sprich, was ists? Was wird dein Kampf dir jeho leid?

Glanzend gudte beines Schwertes Bligichlag auf, Geht ofn' Brand und Flamm' er unter gleich barauf? Mil ber bu burch und burch nur Muge bift. Saa', welch' Bunber ploglich bir erschienen ift? Deiner Sanftmuth Schwert hat mir ben Lod gebracht. Deiner Beisheit Baffer mich fruchtbar gemacht. Taufendfach Gebeimniffe ber Geift erfahrt, Die bas Aug' nicht fieht und bie bas Dhr nicht bort. Ralfe Gottes! Bon ber iconen Beute bein, Lag ein Theilchen boch, o Reicher, meine fenn! Wenn vernaht bie Augen aller Menschen find, Deinem Mug' bie Tiefen offenbaret find. Do bies Muge Racht nur fieht und Dunkelheit, Schauet jenes einen Mond in herrlichkeit. Bo bies einen Mond fieht in ben himmelshohn, Siehet jenes eben ba brei Sonnen ftehn. Sprich, warum verhehleft bu, mas bir gefcah, Als du sprachlos standst und boch lichtgießend ba? Also sprachlos auch ber Mond lichtgießend ift, . Wenn er Bandrern in ber herbstwacht Fuhrer ift. Ift Muhammed der Prophet der Beisheit Stadt, Dich jum Thor er jener Stadt ermablet bat. Thu' bich auf denn Thor! bem, ber eingehen will, Auf! Die leere Schaal' mit Mart und Rern erfull'! Jeber Luftzug, bas Atom ein Schauplat ift, Ift es zu, wer glaubt's, daß bort ein Tempel ift? Wird die Thur b'ran unbemerkt bir aufgethan, Fliegt vor Wonn' ber Seelenvogel himmelan. Unverseh'ns fand einst ein Rauler einen Schat In ber Buft', jest grabt er jeden wuften Plat.

Haft von Bettlern nie Juwelen bu gekriegt, Suchst du auch bei Bettlern traun! Imwelen nicht. Drum so sprich, o kübner Königsfalke du, Der auf seines Königs Urm gefunden Ruh! Alli drauf: Das Schwert für meinen Gott ich zieh', Nicht für mich, für Gott im Kampsplatz ich erglüh'. Gottes Löw' ich bin, nicht bin ich Löw' der Lust, Weine That macht meinen Glauben dir dewußt. "Schlägst du — spricht Gott — bist nicht du es, der da schlägt,

Du bas Schwert bift, ich ber Arm, ber es bewegt". Gott die Sonn' ift, ich nur Gottes Schatten bin, Diener Gottes und nicht Scheidewand ich bin. Drum bin auch kein Strohhalm ich, ein Berg ich bin, Halmchen reißt der Sturmwind, doch nicht Berge, hin. Ist der Sturmwind, den ich meine, dir bewußt? Der Gebetsmann ist der Berg, der Sturm die Lust. Bin ich Berg, din Halmchen ich, Gott ist's in mir, Odem Gottes, der mich treibt, ist Sturmwind mir. Meinen Jorn des Himmels Schach als Diener lenkt, Festgebunden er an meinem Zügel hängt.
Sanstmuthsschwert schlug meinem Jorn den Naksten ab.

Gottes Jorn in Lieb' ich umgewendet hab'. Ift mein haus gleich eingestürzt, im Licht schwimm' ich, Schein' ich Schutt und Koth, bin doch ein Sben ich. Als bein Speichel in dem Zweikampf auf mich siel, In die Scheid' mein Schwert zu bergen mir gesiel.

Alles mas ich liebe, lieb ich nur fur Gott, Bas ich haffe, haff ich nur auf fein Gebot. Spend' ich Gaben, Gotte geb' ich fie babin, Bin ich geißig, nur für Gott wird targ mein Sinn. Aft mir Sag und Lieben nur Glang feines Lichts, Bin ich Gotte Alles, jedem Andern Richts. Bin fur Gott ich mas ich bin, folch' Leben wift! Trug nicht, blinber Glaub' nicht, fonbern Schauen ift. Gignem Streben forthin ich ben Abichied gab, Meine Schwell' an Gottes Saum ich 'bunden hab'. Tritt auch bu ein! Gott bat bich nun frei gemacht, Kur bein Zurnen hat er Liebe bir gebracht. Tritt herein! Gin Relbstein warft bu an ber Erb', Bum Juwel' hat Alchemie bich umgekehrt. Aus Unglaubens Dornfeld bich ber Gartner giebt, Dun als Rof' im Rofenbett ber Glaube blubt. Du bift ich, und ich bin bu in Gottes Licht, Du warft Ali, Ali'n fonnt' ich tobten nicht. Deine Reindschaft beffer benn Gehorsam mar, In ihr ward ein himmeleglang mir offenbar. Bar erft Feindschaft, beiß're Liebe folgt barauf, Mus bem Dornftod Schieft ber Rosen Bluthe auf. Wenn nicht Omar Gottesfeind gewesen mar', Mimmer er ber Glaub'gen herr geworben mar'. Ließ Aegyptens Ronig nicht bie Zaubrer nahn, hatt die Munder Moses Stab wol je gethan? Satan hilft uns, baß die Gund' uns mohl geling', Thut's, damit er schnell jum Sollengrund uns bring'.

Doch wenn Gott bie Sunbe bann zur Tugenb macht, Spricht er weinenb: D wer hatte bas gebacht! Nun! Komm benn herein! Die Thur gebffnet ift, Für den Speichel reichlichst bu beschenket bift.

Alli preiset seine Willenslosigkeit selbs in Bezug auf seis nen eignen Morber, zugleich auch die selige Bedeutung bes Todes. S. 223.

Solch' ein Mann bin ich, ber selbst ben Morder sein Statt ber Rach' der Gnade läßt theilhaftig senn. Meinem Stallfnecht sprach Muhammed leis bas Wort:

Du es bist, ber einst ben Gotteslow' burchbohrt. Dieser schreit: Tobt' heute noch, o Ali! mich, Besser benn baß einst ich so versünd'ge mich. Ich baraus: Da bu bereinst mein Morber bist, Dein Geschick nicht wendet weder Kampf noch List. Nieder fällt er, sieht: D Herr barmherzig sei! Lieber hau in Stücken mich sofort entzwei! Besser als daß graunvoll sündlich meine Seel: Mordend einst erwürge meiner Seelen Seel'. Ich baraus: Gezogen ist der Feberstrich, Unstre Weisheit stellt vor ihm kopfunter sich. Gegen dich ist meine Seele frei von Haß, Thut nicht fremde Hand dein Thun ohn' Unterlaß? Bist du Werkmann Gottes und sein Instrument, Alli gegen Gottes Hand den Kampf nicht kennt.

Jener bann: Was heißt er mich bie blut'ge That? Ich barauf: Still Freund! Hier hat Geheimniß statt. Tritt im Rampf Gott mit bem eignen Wesen auf, Glaub', aus solchem Kampf bluht bann ein Eben auf <sup>1</sup>).

Da im Kampf und Frieden Gott der Eine ist, Kampf auch mit ihm selber ihm nicht schädlich ist. Bricht Ein Werkzeug Gott im Jorn entzwei, Schafft daraus ein andres er verschont und neu. Im Kuran heißt's: Heben Ein Gebot wir auf, Stets ein best'res offenbar wird gleich daraus. Trug die aufgehobne Satzung Stoppeln nur, Trägt die neu gegebne eine Rosenstur. Schafft die Nacht des Tages hitz' und Arbeit ab, Senkt der Tag der Nacht Traumwelt und Schwarz ins Grab.

Gegensatz bes Gegensatzes herold ift, In bem Schwarz bes Augs bes Sehnervs Schims mer ift.

Bei Muhammed Krieg bes Friedens Bote war, Unser Friede jetzt nur Krieg ist offenbar. Im Berlust des Segens Füll' verborgen liegt, Martyrern im Tod bes Lebens Fülle liegt. Drum erblick' ich Tag und Nacht zwar meinen Feind, Tag und Nacht mein Antlitz doch voll Lieb' erscheint. Denn mein Tod wie Leben glanzhell ist und leicht, Auferstehung meinem Tod die Hande reicht. Mein Geschick ist Tod, in dem das Leben quillt, Rein Verhängnis Reichthum in Armush gehüllt. Tod von außen, innen regsam wunderlich, Nachkommlos von außen, ewig innerlich. Da dem Ziel zu heiß ich streb', thut das Gebot Des Kurans: "Nicht tödtet selbst euch!" baß mir Noth.

Suße Körner anzurühren man verbeut, Bittre Körner schützt die eigne Bitterkeit. Weil nun Sterben — glaubt's mir — gar was Süßes ist,

Drum auch Selbstmord im Kuran verboten ist. Suß mir ist das Todeskorn, mir der Kuran Kündigt laut: "Lebendig find die Todten" an. In der heiligen Arabischen Sprache: Todtet mich, o Freunde mein, schmachvoll, denn wist,

In bem Tobe mein, mein ewig Leben ift. Burd' im Grabe nicht Erlofung mir gewährt, Sprach' det Kuran wol: "Zu: Ihm zuruck ihr kehrt!"? Leben perlhell quillt mir aus bem Unter= gang,

D wie lang bin heimathelos ich, o wie lang!

Wie ber Frembling and ber Fremb' jur Heimath zieht,

Aus ber Bielheit fo ber Geift gur Ginheit flieht.

1) In der pantheistischen Mystif muß das Bose ein unauflos. bares Adthsel bleiben. Die einzige Antwort die der Mystiker geben kann ift bie, welche auch von ber neuern pantheistischen Mystik gegeben worden: Das Bose ift nur Mangel, und als solcher nothwendige Bedingung ber stufenweisen Entwicklung. Auch der Perser läst bier diese Antwort von sich boren.

## Mesnewi bes Mewlana Dichelalebbin Rumi. 3weiter Sheil.

Sich felbst in Gott zu erkennen ist bie mahre Speise bes Seelenauges bes Menschen. S. 6.

Haft bas Aug' bu zugemacht bem Tageslicht, Rlagt bein Geift, baß ihm bas Tageslicht gebricht. Fühlt ber Geift Angst, wenn bas Tageslicht ihm fehlt,

Starter noch ber Schmerz ift, wenn bas Geiftlicht feble.

Auch im Geiste hast du Freund! ein Augenpaar, Das ein Licht verlangt mehr als die Sonne klar. D wie mocht' ich gar so gern mich selber sehn, Ob wie Nacht ich schwarz sei, ob wie Tag so schon! Vielfach meiner Geele Bild gesucht ich hab', Reiner mir ein Bild von meiner Seele gab, Vis ich lernte, das des Freundes (Gottes) Angesicht Meiner Seele sei das schonste Spiegellicht. Da rief ich: Seel'! Such' des Meltalls Spiegel auf, Sicher nimmt der Spiegel auch dein Bildniß auf. Solches Suchen bracht' mich auch zu Deinem (Gotstes) haus.

Riß vor Schmerz nicht Mirjam Dattelwurzeln aus? Als bein Aug' mir in des Herzens Auge sah, Hundert Herzen gingen plotzlich unter da. Als des Weltalls Spiegel wardst du mir bekannt, Erst in Deinem Aug' hab ich mich selbst erkannt. Eia! rief ich. Nun hab' ich gefunden mich, Deffnet nicht in deinem Aug' ein Himmel sich? Drauf der Wahn sprach: Liebe Seele, huthe dich! Nicht in Ihm, in dir allein erkennst du dich \*1). Doch aus Gottes Aug' tont die Erwiederung: Ich bin du und du bist ich in Einigung!

1) Menschliche Beisheit lehrt fets, daß der Mensch nur Gott in sich erkennen kann, gottliche daß er erft sich in Gott erfennen muß, ebe er Gott in sich erkennt. Gott der besser uns kennt als wir uns kennen, muß uns über uns selbst das Auge diffnen, um dann erst durch seine Menschwerdung in uns ihn in seiner Gottlichkeit zu erkennen.

Berberblichkeit bes blind nachsprechenden Auctoritatsglaus bens. S. 33.

Hor' bir nun, mein Freund, ein klein Geschichtchen an, Lern' daraus was blinder Glaube schaden kann! Bon ber Reif' ein Sufi in ein Kloster kam, In den Hofraum er sein Ef'lein mit sich nahm. Giebt ihm Futter, bindet vorsichtsvoll es an — Kommt Berhängniß keine Borsicht helsen kann. Gene Sufi (bie Bewohner bes Rlofters) waren nur an Armuth reich,

Darum trieben Efelshandel fie zugleich. Und ben letten batten g'rab verfauft fie jett, Als der Fremd' jum Abendtisch fich niebersett. Da burchlauft ein Murmeln ihren Speifesaal: Bruber, laßt uns luftig fenn heut allzumal! G'nug bes Saftens und ber frommen Bettlerfchaft. Menichen find auch wir voll Geift und Rorperfraft. Lustig seib', ein Gaft ift bei uns eingekehrt! -Solche Red' ber Frembe mit Bergnugen bort. Mahrend so bas Schachspiel ber Gefälligkeit Sie mit ihm abspielten, marb's jum Tangen Beit. Bald bie Tangmufit ben Saal weithin erfullt, Bis vom Staub bie Tangenben in Nacht gehult. Ausgestreckt die Arme find, ber Ruß schlagt auf, Soch wie Rauch aus Ruchen fleigt die Staubwolf' auf. Selten ift ber Sufi ber an Gottes Licht Satt' fich ift und forgt um Erbenguter nicht. Taufend andre treiben fich bes Lebens Qual Und die Sorge fort burch Tang und volles Mabl. Lange tangten fie, ba ftimmt ber Albtenmann Ploblich fraftiger ben Ton und rafcher an. Alle Sufi schreien laut: D Bruber wißt! Rortgerennet, fortgerennt bas Ef'lein ift! Sener Frembe, angestedt, mit ihnen schreit: Fortgerennet, fortgerennt ift Ef lein heut! Alfo bau'rt ber Larm bis zu bem Morgen bin,

Morgens fagt man Abichieb fich mit frobem Sinn. Nun mein Gufi geht und sucht bas Sattelzeug Unterm Stein, babin er's that, und findt's fogleich. Doch vom Esel keine Spur er rings erschaut -Rennt jum Diener, bem die Thormacht anvertraut, Schilt und fcbreit: Sag' an, wo ift mein Efel bin? Soll zum Radi ich nicht gebn, fo schaff' mir ihn. Bift ber Dieb bu felbft nicht, ift's ein andrer Mann, Barum zeigteft nicht fogleich bu es mir an? Jener fpricht: Bei Gott, Gerr! mehrmals mar ich ba. Bracht' bir Botichaft. Doch ba ich bich tangen fab, Alle fdrein: Fort Efel ift! und munderlich Mehr bich Schrein ale alle fie - fo meinte ich: Ach wie fromm ber Beise bies Geschick ertragt, Gar nicht hat bies Unglud feinen Ginn bewegt! Drauf ber Sufi: D fo trog mich Cufigfeit, Bis berauscht zur blinden Rachfolg' ich bereit. Diefe rif mich finnlos fort wie Bind bie Spreu, hundertmal verflucht die blinde Nachfolg' fei! Borgugeweife blinder Glaube irre führt, Benn bem Brot bes Geiftes Rraft geopfert wirb. Also war's bei biesem Sufi: Mahl und Tanz Raubte ihm Befinnung und Berftandnig gang. Unders die Prophetenschaar, die glaubig spricht: Lobn ber Botichaft fordr' ich von euch Menschen nicht. Bist ihr, was ber Lohn von meiner Botschaft ift? Daß bes Freundes Antlig mir mein Spiegel ift.

Auch bei ber unvollkommensten Art bas innere Leben in Begriffen auszusprechen, kann bas lebenbigste innere Leben vorhanden seyn. S. 107 1).

Moses sah am Weg' einst einen Schäfer stehn, Rufend: Allah! Bitte, laß mich dich doch sehn! Will dein Köpflein kammen hübsch, du süßes Kind, Will das Röcklein dir auch nahn fein und geschwind. Will dein Handchen kussen, dein lied' Füßelein, Wach' dir auch beim Schlafengehn dein Plätzchen rein. Gerne geb' ich dir, herzliedster Herr Papa! Alle meine Zicklein, auch die große da. Also spricht er liedetrunken; Woses geht Hin und fragt: Sag' Freund! Wem gilt denn diese Red?

Jener spricht: Dem Mann, ber uns erschaffen hat, Dem, ber Erd' und Himmel einst gebauet hat. Moses spricht: D Kopfverwirrter, Irriger! Gläub'ger bist du nicht, weh' dir Ungläubiger! Goll dies Wischwasch, dies Geschwäß, ein Beten senn, D so stopf schnell dir in's Maul Baumwolle ein! Dein's Unglaubens Schwert die Welt zerschnitten hat, Dein Unglaub' des Glaubens Kleid zerrissen hat. Unverständ'ge Liebe eitel Feindschaft ist, Dein Gebet für Muhmen und Herrn Vettern ist. Sprächst du auch zu Gott nicht, nur zu jenem Knecht, Den Gott selbst erkläret hat für sein Geschlecht, Dem Gott sagte: Du bist ich und ich bin du,

Ich will febn fur bich, mach' bu bas Auge zu — Solchem Anecht felbst folch' Gebet nur schmach= voll buntt,

Bas bem Beibe Lob ift, Mannern Schande bringt. Mehr noch schmachvoll nun für Gott folch' Beten ift, Gotte ber nicht zeugt und nicht gezeuget ift. Drauf ber Mungling: Mose! Zugenaht bu hast Meinen Mund, mein herz ju Ufch' gebrannt bu haft. Also sprach er, rif in Gil bag Rleid entzwei, Beinend lief er in die tieffte Buftenei. Plotlich Mofes Gottes Ginfprach in fich bort: Bas baft unfern Knecht von uns bu abgefehrt? Mose! Meinen Knecht wolltst bu mir reinigen, Trennteft ibn von mir fatt zu vereinigen. Rebem Menfchen ich ber Geiftes Grengen gieb', Jebem geb' ich feine Terminologie, Bas ihm Lob bunkt, bir ber lautre Tabel ift, Bas ihm Sonig, bir nur Gift und Galle ift. Muf uns paßt fo Reinheit, wie Unreinheit nicht, Auf uns paft bie Beisheit wie die Thorheit nicht. Geb' Gebot' ich, meinethalb' nicht geb' ich fie, Geb' fie, bag ben Rnecht in meine Gnab' ich gieb'. Inber mich in Inber Runftsprach loben thun, Sfinder mich in Sfinder Runftsprach preisen thun. Mir tragt all' ihr Lob nicht Rug' noch Schaben aus, Sie felbft werden rein und ftreuen Perlen aus. 3ch feb' nicht bas Meufre an, ber Worte Tanb, Rur bas Inn're ichau ich an, ben Bergensstand.

Was dir Ries, basselbe ihm Karfunkel dunkt,
Was dir Dornen, Rosen ihm und Tulpen dunkt.
Wisse, Waterie ist das Herz, jedoch das Wort
Accidens ist; wend' von ihm das Auge fort!
Ist Materie, Frennd! an deinem Tisch der Gast,
Accidens du stets dann zum Schmarotzer hast.
Ist der Liebe Flamm' im Herzen angezündt,
Wisse Metapher weg und Bild und Wort geschwind!
Mose! Seelen, die verbrannt an meinem Licht,
Miß nach andrer Leute Brauch und Sitten nicht.
Spricht ein Solcher Sande, heiß nicht Sunder ihn,
Mordet er, nicht darsst im Kampf das Schwert du
ziehn.

Scine Sunde über alle Angend geht,
Scine Kaba ihm im Herz erbauet steht.
Religion der Lieb' mit sonst nichts zu vergleichen ist,
Gott allein die Religion der Liebe ist.
Brennt Rubinen nicht die Sonn', sind sie nicht rein,
Liebe trinkt in Kummers Fluth der Wonne Wein.
Als hier Woses schweigend sich sein Haupt verhüllt,
Tief geheimnisvoll es ihm im Busen quillt.
Bunderbare Rede wird ihm offenbart,
Ungetrennt ihm Anschaun mit der Rede ward.
Bielmals kam er außer sich und wieder dann
Er sich sammelt, staunt der Wunder Größe an,
Fliegt im Ru von Ewigkeiten vor der Welt.
Zu den ew'gen Ewigkeiten nach der Welt.

In bem Nu ber Feberkiel zerspalten wird. Als er so die Einsprach Gottes hat gehört, Rennend er den Fuß nach jener Buste kehrt, Eilt den Spuren jenes Liebetrunknen nach — Leichtlich man Berauschter Spur erkennen mag. Schlägt Ein Fuß hoch aus der Luft zur Erd' herab, Tritt der andre tief wie Elephantentrapp. Also sindet Moses bald auch seinen Mann, Ruft ihm zu: Auf! Frohe Botschaft kommt dir an. Kindchen, sieh' nicht mehr nach Schmuck der Rede

Was dein leidend Herze wunscht, sprich frei heraus! Dein Unglaub' ist Glaub', dein Glaube Seelenlicht, Durch dein Stammeln wird das Weltall aufgericht't. Iener spricht: D Mose! Hin ist jener Sinn, Aufgelost ich jetzt in meinem Blute bin. Iest der neunte Himmel selbst liegt hinter mir, Tausend Jahre wandr' ich schon in dem Revier 2). Hochgepriesen nun mir deine Geisel ist, Da mein Menschthum nun zum Gottshum worden ist. Was ich bin, in Worten ich es nicht verkund', Meine Zuständ', die ich sag', nicht meine sind.

1) Diese Erzählung ist ungemein tief. Der Sinn, ben sie auf evangelischem Boben hat, liegt in bem: Gott sieht das herz an. Es folgt daraus, daß nie dogmatische Bollkommenheit oder Unvollkommenheit der Begriffe den Werth des Menschen vor Gott bestimmen kann. Nach verschiedener Anlage, nach verschiedener Führung, drückt der innerliche Ebrisk sich überseinen Glauben verschieden aus. Nicht hiese Ausbrücke durfen uns Maaßkab für seine Beurtheilung werden; nur das

Maaf, in bem wir bie geiftliche Berbinbung mit feinem Beilande bei ibm als eine umgestaltenbe und erneuernde mabr nehmen, tann uns Maafftab feiner Beurtheilung fenn. ber andern Seite muß jeboch auch an jeden Christen die Unforberung ber Uebereinstimmung feiner Unfichten mit ber Schrift gemacht werden. Daber fann jenes Richtachten bes bogmatifchen Ausbruds nur ba ftatt finden, wo bie Schrift feine flaren Ausspruche gethan bat. — Bas nun aber ben pantheiftifd muftifden Ginn ber obigen Ausspruche betrifft, fo ift bies ber, bag alle leberzeugung von Gott, welche bie Er-Benntnif bat, falfc fei, weil Gott überhaupt gar nicht in ber Ertenninig befeffen werden tonne, fondern nur im Befubl, bag baber auch auf bie Berfchiebenbeiten aller Reliais onen und Lebren nichts ju geben fei, da biefe nur eine Berfcbiebenbeit bes Auffaffens in ber Ertenntnig fei, bas Be fabl aber nur Eine Religion habe. Sm Gegenfat zu biefer Unficht muß ber Chrift behaupten, bag bas Chriftenthum bem gangen Menichen Babrheit gewährt, alfo auch fur bie Er. Kenntnig, dag daber obzwar alles unfer Erkennen von gottliden Dinge nur in einen buntlen Spiegel ichaut, wie der Apoffel fagt, boch bie allgemeinen Umriffe bes Bilbes mark. lich erfannt werben, und fomit alles unfer Ertennen immer bod einen realen Grund bat.

Durch biefe plogliche erhabne Umwandlung bes Anglings wird angedeutet, wie, wenn einmal das innere Leben recht tief geworden ift, immerhin große Mangelhaftigkeit der Begriffe baneben hergehn kann; kommt alsdann der entscheidende Augenblick des Lebens, so wird, vermöge der Kraft des innern Lebens, die rechte Erkenntniß im Ru erreicht, ohne daß der Fromme stufenweise dazu herangebildet wäre.

Das Bbse ift nothig, als ein Durchgangspunkt jum Gueten. G. 154 1).

Moses sprach: D Höchster, von bem Gin Gebank' Meine Seel' macht leben tausend Jahre lang! Ein verzerrtes Bilb hab' ich im Staub' erblickt, Das bu mit ber Sanbe Keim zur Erb' geschickt. Einen Born voll Blut und Siter hast du aufgethan, Jandetest ein mordend Feu'r auf Erden an. Daß dies Weisheit, kann ich glaubend wol verstehn, Doch mit eignem Auge hatt' ich's gern gesehn. Glaube spricht mir: Schweig'! Hier ein Geheims niß ist.

Lust zum Schau'n spricht: Forsche, bis du sehend bist!
Standen boch, als Abam einst du vorgeführt
Deinen Engeln, diese staunend und verwirrt.
Auserstehung deines Todes Rathsel sagt,
Bluth' und Frucht Geheimniß beiner Blatter sagt.
In dem Samentrops' der Mensch das Rathsel ist,
Psuschen siets des Handwerks erster Anfang ist.
Ist die Tasel abgeglättet allgemach,
Dann erst schreibt darauf des Reichs Diplom der

Billst zum Reichspallaste bu aufbaun bein Haus, Grabt tief aus ber Erd' man erst ben Boben aus. Schlamm wird aus ber Erd' man erst ben Boben aus. Schlamm wird aus ber Erube reichlich ausgeführt, Die hernach ein Brunn' mit frischem Wasser wird. Da das Kindlein nicht das Wert des Wundarzts tennt, Schreit's, sobald er kommt, laut auf und ihm entrennt. Doch der Mann giebt Gold hin für Lanzettenstich, Daß das Blut man abschröpf', und bedanket sich. Schnell mit schwerer Last läuft bort der Räuber hin, Solche Last drückt Diebe nicht, da sie Gewinn. Da die Last nun Basse stets der Ruhe ist, Bittres traun Borläuser stets des Süßen ist.

1) Bie ungenügend diese pantheistischempfische Erklarung bes Ursprungs des Bosen sei, fühlt man auch besonders bei dem bier darüber Gesagten. Benn das Bose nicht als Opposition gegen Gott begriffen wird, wird es überhaupt nicht als Boses begriffen, und wer alles Bose nur als Schwadche ansehen kann, weiß es noch gar nicht was das Bose ift, und ift mit solchem gar nicht darüber zu sprechen.

Dem Frommen bunkt auch die Solle ein Paradies. S, 160.

Der Prophet fo einst zu jenem Rranten sprach: Bitt', menn bu erleichtern willft ben Tobestag: "Lieber herr, fuhr' liebevoll mich hier heraus! Bring' auch liebevoll mich in bein bleibend haus!" Fragen einft beim Auferftebn bie Glaubigen: Ging nicht unfer Weg bicht an ber Solle bin? Dicht zwar an ber Solle bin ging unfer Pfad, Und man boch nicht Rauch und Klamm' erblicket bat? Nur ein Paradies mar bort und Lustrevier -Also bann die Antwort tont: Ihr Glaub'gen ihr! Jenes bort die Solle und ber Abgrund ift, Euch die Soll' als Lustrevier erschienen ist. Da die Lufte, beren Lohn ift Sollenqual, Ihr in Tugend umgewandelt allzumal, Da des Hochmuths Flamm', die nichts läßt unverfehrt,

In ber Demuth Rosenbeet ihr umgekehrt, In bem Rosenbeet bes Lobes Nachtigall Mir jum Preise singen ließt mit lautem Schall: Darum wurde Solle auch und Abgrund euch

Boll von Bonn', ein buftend Varabiefesteich. Beift bu Sohn, mas ebler That jum Lohne wird? Dag ihr eble That gleichfalls pergolten wird. habt ihr nicht gesagt?: Wir find die Opfer bein. Unfer Schein geht unter gern in beinem Sepn. Sind por Luft berauscht und wonnetrunten mir. Sift, weil beines Bechers einft gefoftet mir. Wird im Urtheilsspruch uns feine Sandidrift flar. Mit bem Ruß barauf beut unfer haupt fich bar. Als lang unfer Freund uns in Gebanken ift, Leben nehm'n und spenden unfer handwert ift :). Bo bas Licht ber Rinbschaft Gottes angegundt, hundert taufend Seelen feine Freier find. Reber ber nicht vor bes Saufes Fenfter irrt, Liebeheiß bei biesem Licht Rachtflattrer wirb. Geift, gieh' bin, mo bu nur Gottes Fenfter bift, Bin, wo bir por jebem Schmerz ein Panger ift! Gott in feinem eignen Beift macht Bohnung bir, Rullt aus feinem Senn ber Seele Becher bir. Nimm in Gottes Seel', o Seel', bie Bohnung ein'; Billft fo lang, o Seel', bu ohne Beimath fenn? Sieh! Ein Simmelsichreiber thut bas Berg bir auf, Schreibt viel munberbar Geheimniß bir barauf. Mandrer bift bu, ber babeim lang nicht gewohnt, Bift ein Mondflid bu, auf benn, mach' voll ben Mond!

1) Ein koftlicher Ausspruch. Ja, fur ben, ber zum rechten geistigen Leben erwacht ift, giebt es nichts mehr zu thun, als unaufhörlich aus bem ewigen Quelle zu schöpfen, um feinen Brudern zu geben, und sobald man gegeben, sich wieder ans

fallen zu laffen. Und wie Augustin fo foon fagt: Bahrend Alles burch Beggeben abnimmt, ift es allein die Liebe, die ba wächst, je mehr man bavon weggiebt.

Ermahnung an die Seele fur bas ewige Seil zu forgen. S. 161.

Als lang bu wie Beiber nur auf Buhlichaft finnft, Traun, von beinem Trug bu nicht Erlbfung findft. Scele! Beb bir, bie bu eitle Schmeichelein Wie ein Beib ftedft gierig in ben Bufen ein! . Sag. ob nicht von Ronigen Scheltwort und Schand' Beffer ale von Bagabonden Liebestand. Rur bes Leibs Bedarf fangft bu ein Sandwert an, Rang' ein Sandwert doch fur beinen Glauben an! Saft bu bier ben Leib mit Del wohl eingeschmiert, Dent', wie's bann beim Tob mit beiner Seele wirb! Gott im Ruran fpricht: Bas hier ihr nennt Gewinn, Rinberei ift's gegen jener Belt Geminn. Gleich wie Kinder fich im Spiel baun Buben auf, Beitvertreib bezielt ihr Rauf und ihr Bertauf, Rommt ber Abend, hungrig fie nach Saufe gebn, Laffen ihre Bud' fammt ihren Baaren ftehn -So auch diese Welt ift Spielplat, Tob die Racht, Jeber hat ben Beutel leer nach haus gebracht. Einzeln Jeder und betrubt jum Rirchhof gieht, Rlaggeschrei folgt, wenn bie Freud' bat abgeblubt. So verganglich biefer Welt Gewinnfte find, Diefer Belt Gewinnst flieht bin geschwind, geschwind. Fur ben Glaub' ift Jug ber Liebe ber Gewinn, Solch' Gewinn fahrt traun! nicht schnell wie Waffer bin.

Herzensregung, bestehe fie auch in Reue, ift bor Gottes Augen mehr als die treufte Werkgerechtigkeit. S. 164.

Moamija - fo ergablt man - ber Chalif Sanft in feinem Schloß einft auf bem Polfter fcblief. Innen fest bes Schloffes Thur verriegelt mar, Reber Bung' er, jebem Ohr entronnen mar. Ploblich aus bem Schlaf ein fremder Mann ihn wedt, Der fich, wie er aufwacht, alfobald verftectt. Der Chalif ruft: Wer hat fich hieher gewagt, Da bas Schloß von inn' und außen gugemacht? Bornig burch und burch bas gange Schloß er lauft, Bis ben Mann er hinter einer Ded' ergreift. Ruft voll Grimm: Sag' an, bu Rrecher, wer bu bift! Bener fpricht: Chalif! Dein Rame Satan ift. Der Chalif brauf: Gi, fo fag' mir unverbectt, Marum aus bem Schlaf bu mich haft aufgeweckt? Satan fpricht: Beil Betzeit jest und mir bewuft, Daß bu jest jum Bethaus eilig laufen mußt. Brinat Gehorfam eh' ber Tob tommt! Diefes Bort Runftlich ber Prophet einst wie 'ne Verle bobrt'. Der Chalif brauf: Das bezielft bu ficher nicht. Bas bein Mund fo freundlich von Bermahnung spricht.

Aus bem Dunkel tritt ber Dieb mich freundlich an,

Sagt zu mir: Freund, nimm bir doch 'nen Bache ter an!

Solchem Freund ich wahrlich nicht vertrauen mag, Bas er auch von Freundschaft und von Liebe sag'. Satan brauf: Einst himmelsengel waren wir (die Teufel vor dem Falle),

Treu find Glaubenswege einst gewandelt wir, Maren einft bes Thrones Gottes Glang und Rubm, Wiesen Pilger bin ju Gottes Beiligthum. Die bas erfte handwert je fich gang verlernt, Erfte Liebe nie fich mieber gang entfernt. Siehst auf Reisen Turken bu sammt bem Tatar, Die vergißt bu, mas die erfte Beimath mar. - Ja, auch ich einft trunken mar von Gottes Bein, Dief ins Berg mir ftreut' er feine Liebe ein. Uch! Der Tag, banach mich febnet lebenslang, Ift ber Fruhling, wo ber Liebe Wein ich trank. Auf bas haupt ba legt' er mir ber Gnabe hand, Seiner Liebe Mug' befcbien mich unverwandt. Als ein Rindlein labt' mit feiner Milch er mich, In der Liebe Wiege wiegt er kosend mich. Seines Befens Befen nur bie Liebe ift, Strenge nur bei ihm wie Staub auf Rofen ift. Mir zu Ruty — wricht Gott — hab' ich geschaffen nicht.

Nackenden nehm' ich furmahr bie Dede nicht. Weißt den Grund du, daß er alle Befen schuf? Daß er all' zum Gastmal sie ber Liebe ruf'. MI' bie Zeit, bie ich von ihm verstoßen bin Sieht mein Auge unverwandt nach ihm noch bin. Ihr nun forscht, mas meines Falles Urfach' ift? Urfach' meines Salls mir felbft gleichgultig ift. Rlar ift's, bas die Urfach nur ein Bufall fei, Leichtlich zieht Ein Zufall anbre noch herbei. Alls der Menich lichtvoll von Gott erschaffen marb, Bat mein Deid fich freilich bamale offenbart. Doch ber Reid bei mir war nur die Frucht der Lieb', Daß ich nicht ber einzige Geliebte blieb. Gifersucht ber Liebe ftetig folgen thut, Wie in jedem Niesen ftets ein Gotthilf ruht. Biff', fur Gott die Wesenwelt bas Schachbrett ift, Spiel'n die Steine, miffe, Gott ber Spieler ift! Sab' ein Spielchen auch gespielt, weil er's befahl, Bum Berberben marb bas Spiel mir biefesmal. Doch im Unglud bennoch mich genahrt er bat, Bin ich Matt, bin Gottes Matt ich, Gottes Matt. Alfo ber Chalif brauf fpricht: Dein lieber Freund! Sei bem wie ihm fei, fo bift bu boch mein Reind. MU' bein Rofen nur bes Boglers Pfeife ift, Taufend Bogel fingst bu icon mit biefer Lift, Brenn' nicht Beihrauch mir, o Reind! Es bilft bir nicht.

Haft nicht tausend Seelen so bu hingericht'. Rief dir Gott einst zu: Fort, fort o Feind! Wer bin ich, daß beine List vor mir erscheint? Hast du Noahs und auch Loths Geschlecht verführt,

Saft bu Pharo jum Berberben irr gefabrt. Auf dem Schachbrett beines Seuchelns mit Bebacht hundert taufend Seelen icon fcachmatt gemacht -Bist furmahr ein Meer ber Lift bu und bie Welt Aft ein Tropf nur, ber in beinen Strubel fallt. Drauf ber Satan : Freund, bu in Berblendung ftehft. Bor', wie fich bas Rathfel meiner Tude loft 1). Boll von gut' und falfcher Munge ift bie Welt, Gott bat d'rin jum Scheibemann mich angefiellt. Alfo ich bem Guten Rets Begweifer bin, Gleich wie auch bem Bofen ich Borlaufer bin. Refte Weft' bind' treulich ich noch ftarfer feft, Unerbittlich bau' ich ab die burren Aeft'. Beugt bie Rebtuh mit bem Bolf ein Rinbelein, Saltft bu Gras vor, fiehft bu ob's ein Bblfelein. Streng und Mild in Jebermann gemischet ift, Alles Gut' und Bbf' baraus gezeuget ift. Salt brum Jebem Gras jugleich mit Anochen por, Salt ber Luft bu und bem Beifte Speife bor. Schmedt die Speif ber Luft, ift er ein Niebriger. Geiftes Speif' fcmedt bem, ber ein Gewaltiger. Salten nun Propheten Speif' bem Geifte bor, Salt' ich meinerfeits die Speif' ben Luften vor. Mach' ben Guten bbe ich, ift's nicht meine Lift, Ich bin Treiber, Gott allein ber Schopfer ift. Gut und Bos mach' ich nicht, ich bin nicht ber herr, Doch jum Spiegel geb' ich mich Jedwebem ber. Seh' ich Frucht, die irgend im Berborgnen folaft,

Treib' fofort ich als die Hebamm' mein Geschäft. Der Chalif drauf: D du Rankeschmiedender! Solch Geschwätz macht mich nicht zuversichtlicher. Du auf unwegsamer Straß' ein Rauber bist, Ich ein Kausmann, der einsam und wehrlos ist. Deine Wort' wie Rauchdampf sind, mein Seelenhirt! Hilf mir, sonst mein Kleid ganz schwarz geräuchert wird. Hilf mir, Herr! Ich kann nicht mehr ihm Rede stehn, Mein' in jedem Wort 'ne Zauberei zu sehn.

Drauf der Satan: Wahrheit — wer verdachtvoll ist.

Glaubt nicht, obgleich tausenbfach verdürgt sie ist. Wessen herz voll Lust zur Täuschung und voll Wahn, Dem als Läuser rennt der Wahn allzeit voran. Da ein Fieber deinen Leib ergriffen hat, Juder selbst dir den Geschmack von Essig hat. Traun! Mit Unrecht schmächest du des Teusels List, Da du selbst allein des Unbeils Quelle dist. In Verdacht nun einmal ich gesunken din, Drum auf mich bei jeder Unthat weist man hin. Wenn der Wolf gleich hungrig mit den Jähnen klappt, Dennoch heißts: Der hat das Best sich weggeschnappt. Kann vor Hunger muhsam kaum er kriechen mehr, Heißt's: Wie schwer nur schleppt den setten Wanst er ber!

Endlich ber Chalif zum Satan zornig fpricht: Satanas, nun tauschst bu traun! mich langer nicht. Der Prophet sprach: Truglos Ein Rennzeichen bleibt, Dran man als am Prüfftein Gut und Boses reibt. Stets bei Lügen Zweifel noch im Herzen steckt, Mur bei Wahrheit wird Vertraun am End' erweckt. Wo Vetrug ist, kommt uicht Ruh im Herzen auf, Nimmer brennt aus Del und Wasser Feuer auf. Da mein Zweifel beinen Trug nun offenbart, Sag, was Anlaß dir zu meinem Wecken ward! Gleich Mohnpulver führst du sonst ja Schlaf herbei, Gleich Weinhefen machst den Kopf du schwer, wie Blei.

Mie werd' ich von Essig jemals Zucker sehn, Bom Berschnittnen wart' ich nimmer auf Armeen. Zähneknirschend. Satan drauf: Wohlan, so wiss', Was der Grund ist, daß ich dich nicht schlafen ließ! Darum wollt' ich, daß du zum Gebete gingst, Daß von Gott den Lohn der Reu du nicht empsingst. Hättest heut des Betens Stund' versaumet du, Nimmer hätt' dein Herze dann gefunden Ruh. Thränenström' wie Woschus hättest du geweint, Solche Reu Gott höher denn Gehorsam scheint. Jener kam einst zur Woschee als andre Leut' Nach dem Beten zum Nachhausgehn schon bereit. Wie — so fragt er — wieder schon nach Haus ihr geht?

Jene: Ei, schon langst zu End' ist bas Gebet. Da rief laut ein Ach er aus, und diesem Ach Zog ein Moschusbuft bes wunden Herzens nach. Einer aus bem Hausen spricht: Dies Ach gieb mir! Gern geb' meines Betens Lobn ich bir bafur. Bener fpricht: D mobl! Ich bin bagu bereit. Diefer nimmt fofort bas Uch mit Urtigfeit. In ber Nacht ruft plotlich eine Stimm' ibm gu: In bem Uch lebendig Baffer kaufteft bu. Beift bu, mas vor Gott ein folcher Seufzer gelt'? Mehr ale bie Gebete all' ber gangen Belt 2). Ich, ber Satan, barum auch bich jest erwed', Daß nicht folder Segen fich auf bich erftred'. Ich Erzneider bin, brum neib' ich jest auch bir, 3d ber Erzfeind bin, brum bin auch Feind ich bir. Moamija brauf: Jett mahr gesagt bu baft. Solde Abficht, wie bu fagft, fur Satan paft. Du die Spinne bist, die gludlich Rliegen jagt, Doch ich bin kein Klieglein, bran die Spinn' fich magt.

Wiss' o Satan! daß ein weißer Falt' ich bin, Mur Sultanen sieht nach mir der kuhne Sinn. Hattst du, Satan, mich jetzt zum Gebet geschickt, Hattst du mich fürwahr mit Teufelslist berückt. Also war's gegangen mir wie jenem da, Der 'nen Dieb, den Strick am Fuß, einst laufen sah. Eilig läuft ihm nach er und ergreift ihn schier, Plötzlich schreit ein zweiter Dieb: Hier Unglück! Hier!

Komm' o Freund! eh' noch der Dieb mein Weib ergreift!

Jener um fich tehrt, und nach ber Lanbstraf' lauft,

Spricht: Moblan, was jammerft bu? Bas fehlet bir? Bener: Siebst bu nicht bes Diebes Spuren bier? Diesen Weg ba lief ein frecher Dieb geschwind; Siebst bu, bort die Tapfen feiner Rufe find! Bener gornia: D bu Thor mit blobem Sinn! 36 bas Wefen hielt, bu weift auf Spuren bin. Ich trug meinen Reind icon fast ale Beut' bavon, Du nun zeigft mir feiner Flucht Direction. Bon Direction ich frei und Richtung bin, Da ich gur Bereinigung vorschritten bin. Wer and Biel gelangt im Befen fich ertrantt, Der nicht mehr an Eigenschaft und Richtung bangt. Babeit bu im Grund bes Brunnens bein Geficht, Beift bu von des Baffere Karb' und Aussehn nicht 3). Biebit bu aus bem Grund bein Angeficht beraus, Dann nur fieht bas Baffer blau und grunlich aus. Bas bem Rrommen Gunde und Berletung bunft, Das bem Freunde Gottes Ruhm und Ehre bringt. Bas bem Rernen Ginheit bunft und Reinigung, Ift bem Freunde Trennung fatt Bereinigung.

- 2) Bortrefflich ist Satan in dieser Erzählung geschildert. Zuerst ftellt er sich, als ob er noch etwas von der ersten Liebe hatte, und am Guten seine Freude fande. Dann will er nur ein Diener Gottes seyn, der thut was ihm geboten wird. Drittens sucht er den Chalifen an sich selbst irr zu machen. Endlich gesteht er seine List, die wenn irgend eine, satanisch zu nennen ist. Er reizt zum mindern Gute, damit das höhere entgebe. Das Ganze schließt mit Satans Geständnis: Ich der Erzseind bin, drum bin auch Feind ich dir.
- 2) Unübertrefflich ist die hier statt findende tiefe Auffassung bes Befens der Reue. Der Duft, den ein von Reue wundes

bes herz von sich giebt, ist ein süßer. Der Seufzer ber Neue ist Gott angenehmer als das Lächeln der Pflichterfüllung. Aber nicht, weil das Bose die nothwendige Leiter ist, von der aus man erst das Gute sehen kann, nicht weil Satan Gottes unentbehrlicher Handlanger ist, sondern weil es der unendlichen Allmacht und Beisheit zukommt, auch den Satan an dem Tempel der Dekonomie der Belt als Skaven arbeiten zu lassen, und alles Widerstrebenden sich zur Verberrlichung zu bedienen, um zu zeigen, daß er der herr ist. Augusstin sagt: In der großen Rede der Beltentwickelung sind Satans Werke die Antithesen, dadurch der Affect der Rede steigt! Doch ist die Sättigung, die erst durch den Kampf der Gegensätze entsteht, nicht die höchste, und darum bedarf Gott keiner Antithese.

3) Bo Senuß ift, da ift kein Forschen. Bo Forschen und Speculiren, da ift kein Genuß. Man schmedt's und man ersfährt's ob man's gleich nicht versteht. Die Engel im himmel forschen nicht, sondern schauen allezeit das Angesicht ihres Baters.

Alle verschiedenen Secten der Welt haben nur eine relative Erkenntniß der Wahrheit, darum ist auch in allen Trug und Wahrheit gemischt. Ihr Trug ist aus der Relativität, ihre Wahrheit aus dem Antheil am Absfoluten. S. 184.

Jenem Pilgrim ein Kameel vom Zug entstieht, Dhn' Berzug die Karawane weiter zieht. Jener als er's merkt, läuft alsobald ihm nach; Sucht und schwickt, die tiefer schon sich senkt der Tag. Hohlt betrübt dann seine Karawane ein, Schreit: Wer weiß, wo mein Kameel mag seyn? Wer's von euch, ihr Leute! mir angeben kann, Funfzehn Goldstück' weis' ich gleich dem Finder an. Plbglich fturzen funf zugleich vom Haufen her: Ich, ich, ich weiß, wo's Kameel ist, lieber Herr! War's nicht roth? so ruft ber Eine. Nein gesteckt! Schreit der Andre. War's nicht groß und lang gestreckt?

Fragt ber Dritt'. Co schreit verwirrt die ganze Schaar.

Allen Sunger traun! nach jenem Gelbe mar. Allo auch fturat ichnell ein ganger Saufen ber, Rorberft Runde bu von Gott und feiner Lehr'. Macht ein Philosoph bir feine Lebr' bekannt, Bald ficht gegen ihn ein andrer Disputant. Steht ein Dritter auch mit feiner Beisheit auf, Sicher ganten alle brei fich gleich barauf. Jeber andre Pfabe zu ber Beisheit fennt, Andre Rahm' und andre Seiten Jeber nennt, Gang die Bahrheit haben all' nicht, dies gewiß; Doch auch gang nicht irrig fie, bies gleichfalls wiff' 1! Irrthum nie ohn' Wahrheit ift, mein lieber Mann, Mur ftatt goldner Dung' nimmt man die faliche an. Bar' im Umlauf in ber Welt nicht achtes Gelb, Mahm wol falsches je ftatt achtes bin die Welt 2)? Bofes man erwählt, nur weil ber Unschein gut, Gift man nur, weil's Buder buntt, verschlingen thut. Also giebt's auch Trug nicht, wo nicht Wahrheit ift, Giebt's boch Dinkel nicht, wo nicht ber Baigen ift.

1) Clemens Alexandrinus machte die tieffinnige Bemerkung, bag jeder irrenden Secte eine Bahrheit vorgeschwebt habe,

welche fie nur burch bas Zuweitgehn in Srrthum verwandelte. Und so verhalt es sich in der That mit den meisten Secten. Bei den meisten laßt sich eine Bahrheit aufsinden, welche die Basis ihrer Srrthumer ausmacht. Beswegen man auch in gewisser Macksicht mit Clemens sagen konnte, wer die in allen einzelnen Partheien zerstreuten Bahrheiten zusammenfaste, wurde zur absoluten Bahrheit gelangen.

2) Ein außerorbentlich gehaltreiches Gleichnis. Aehnlich fagte Origenes: Die Dialektik ift früher gewesen als die Sophifik. Es ist dies Gleichnis besonders bei vielen Erzeugnissen des Aberglaubens und der Mythologie anzuwenden. Seder Aberglaube hat zwar sein Aber oder After, aber auch seinen Sheil des Glaubens. Die meisten Bolker lassen ihre Religionskifter von Jungfrauen geboren werden. Dies ist die falssche Manze. Die Ibee einer solchen Erzeugung des Reinen die ihn mit den Unreinen nicht in Verbindung sest', ist die achte Manze, und davon giebt es Einen Abdruck.

Selbstfucht last ben Menschen seine eignen Fehler nicht erkennen. S. 191.

Der Gebetausrufer einst zum Beten rief,
Jener rief: He Rufer! Deine Junge schlief.
Fälschlich schriest du aus: Hist jest zum Beten Zeit!
Drauf der Zweit': Ei, wie hast du mich zerstreut,
Da ich beten wollt'! Der Dritte dann:
Weiß doch nicht, wie man wie ihr sich zanken kann.
Drauf der Vierte: Gott, ich danke herzlich dir,
Daß kein Fehl wie jenen Drei'n begegnet mir.
Wurd' auch lang dir nicht dein eigner Fehler klar,
Sei nicht sicher, einst wird doch er offendar.
Jahrelang war Satan lichthell, engelrein,
Endlich mußt er seiner Sand' geständig seyn.

Ach! Sein Gegentheil warb nun von ihm bekannt, Lageslicht ward schnell in Dunkel umgewandt.

hohe herrlichkeit und Macht, ju welcher ber Mustiker erhoben wirb. S. 204.

Abbam Ibrahim 1) faß einft am Meeresftrand, Rabte bort als Bettler fich fein Monchgemand. PlbBlich tritt ein Emir mit Gefolg' ihn an, Der pormals bem Seelenkonig unterthan, Ruft ben Ruf ibm, und wird alsobald verwirrt. Da ben Scheich er in ber Rutt' ansichtig wirb. Den, bem einst gehorcht' ein weites Landaebiet. Staunend er jest seine Rutte naben fieht. Jener Low' bes Geiftes, bem bie gange Belt Mur ein Balb mar, b'rin er feine Jagben halt, Spurt in feinem Berg auch balb bas Staunen auf, Sieht genau ber innerften Gebanken Lauf. Leibesleuten Urtigfeit im Meußern g'nugt, Bor ben Seelen ibn' ein bichter Schleier liegt. Seelenleute febn bes Bergens Berge an, Beil Gott felbft ibn' biefe Tiefen aufgethan. Drauf ber Scheich bie Nabel ploglich wirft in's Meer.

Ruft bann laut: Ihr Fische, bringt die Nadel her! Alsbald ragen hunderttausend Köpf' hervor, Jeder Fisch bringt eine goldne Nadel vor. Nun der Scheich mit Ernst sich zu dem Emir kehrt: Munderst du dich noch, daß ich die Kutt' begehrt?

Groß furmahr bie herrschaft meines Reiches ift, Großer noch die Macht im Reich ber Bergen ift. Diefes Zeichen mar ein aufres, innen nur Rindft von meiner Macht bu bie geheime Spur. Einen Zweig bes Gartens bringt man wol zur Stabt, Doch ben Garten nie gur Stadt gebracht man bat, Ben'ger jener Garten noch, von bem bie Belt Mahrlich nur ein Blatt ift, bas zu Boben fallt. Seele! D begnug' bich nicht, menn nur ber Luft Du dir und des Gartens Sehnsucht bift bewußt. Lag die Sebusucht bir der Bluthe Bote fepn, G'nuge haft bu nur, faugst bu bie Dufte ein 2). Einen Duft nur braucht's, baf beine gange Geel' Sich für ewig biesen Garten auserwähl'. Bieht ber Duft bich zu bem Bluthengarten bin, Sehnend wird bir Bruft und Berg und Aug' und Ginn. Einen Duft von Josephs hembe Jakob fühlt', Gleich wird feiner Sehnsucht Feuer ba gestillt. 3) Die funf Sinnen insgesammt verbunden find, Beil fie all' aus einem Quell entsprungen find. Wird nun einer fark, er auch die andern nahrt, Schenk' er wirb, ber auch ben anbern Bein gewährt. Ift nur einem Ginn Gebeimnig aufgethan, hurtig zeigt's ohn' Jung' er auch ben andern an. Bie die Liebe machft, wenn Aug' in Auge ficht, Mug' aus Auge fich verborgne Rrafte giebt, Alfo wird Coin Ginn bem andern Muge bann, Bom Geliebten gieht er Rraft und Starte an 4).

1

- 1) Diefer Abhann war fruber herricher bes Gebietes von Bald gewesen, ba er aber einst burch eine ihm wunderbare Erscheis nung aus seinem Beltleben erwedt wurde, verließ er die herrschaft und wurde Monch.
- 2) Belder Ausspruch sollte nachbrudlicher als biefer unserm Geschlecht ins Berg gerufen werden, bas mit contemplativen Boblgefallen an dem Heiligen sich begnügend, so wenig zur lebendigen Erfahrung bes herzens gelangt! Bie viele singen mit der Schaar der Gläubigen dem himmlischen Zerusalem Loblieder, und baben doch nur das Panorama desselben bei Lampenschein gesehn.
- 3) An dem Dufte des aufgefunderen bunten Kleibes erkannte Jakob, daß es des geliebten Josephs Kleib war.
- 4) Dies ift auch die wahre Art ber driftlichen Heiligung. Sie gebt von dem Punkte aus, von wo der Fall ausging, vom Willen; ift aber der Wille Diener eines höhern Willens geworden, so wird auch das Gefühl geheiligt und geläutert, wie die Erkenntniß erleuchtet.

Ber ein inneres Lebensprincip hat, beffen handlungen find nicht nach bem Buchstaben bes Gesetzes zu beur, theilen. S. 222.

Einem Susi einst die ganze Brüderschaar Abgeneigt und Feind wie Spinn' den Fliegen war. Jornig traten ihres Klosters Pir sie an, Klagend: Dreifach Straf verdient hat jener Mann. Erstens stets sein Maul wie eine Klingel ist; Zweitens mehr als drei Rameel' er wahrlich ist. Drittens schläft fast mehr als Siebenschläfer er. Drauf der Scheich: Ei nun, so bringt ihn zu mir ber! So der Scheich zu ihm nun, da er vorgeführt:

إي

Weißt bu nicht, daß wenn ein Saft im Ueberfluß Für den Leib d'raus Krankheit stets entstehen muß? Was ein Moses sprach war wahrlich Harmonie, Dennoch hemmte einstens auch ein Jethro sie. Sprach zu ihm: Wenn bald nicht auch auf mich du forst,

Bunicht' ich, bag bu lieber ftumm wie Steine marft. Drum fo wiff' o Monch, wenn bu auch beine Luft Bugelft nicht, fogleich bu uns verlaffen mußt. Jener bann gum Scheich mit hober Beisheit fpricht, -Chifer in die Geel' ibm schickt ein himmelslicht, Giebt fur jede Rrag' ein paffend Rleibchen ibm, Reicht fur jebe Schwierigkeit ben Schluffel ibm -Alfo fagt er: Mittelftraß' zwar Beisheit ift, Doch die Mittelftrag' felbft mit Berhaltnig ift. Baffer was Rameelen nur ein Schludchen bunft, Ift für Mause Meeresfluth, Die fie verschlingt. Wem ein Unweis auf pier Brote gugebort, Mittelftraß' halt ber, wenn er nur zwei verzehrt. Ift er alle vier', er fern ber Mitte ift, Oflav' ber Gierigkeit er gleichwie Enten ift. Wer zehn Brote hat, uns wahrlich mäßig bunkt, Wenn er viere noch bem armen Freunde bringt. Jener lauft baarfug bis ju ber Raba bin, Dieser bundt fich groß, lauft gur Moschee er hin. Drum, haft bu bie Mitte anzugeben Luft, Unfang ftete und Ende bu mohl miffen mußt. Db bem Schein nach gleich mein Aug' voll Schlas fee ift,

Biff', im Innern ftets mein Herze wachend ift. Der Prophet fpricht: Weißt bu, wann bein Auge taug'?

Wann für Gott nie schlummernb ist bein Herzensaug'. Wachend ist bein Aug', bein Herz im Schlafe liegt, Schlafenb ist mein Aug', mein herz gen himmel fliegt.

Anders meine Sinne mir beschaffen sind, Beide Welten meinem Herzsinn Schauplatz sind. Gieb mir nicht nach beiner Schlasnorm ein Gebot, Weinem Aug' ist Nacht wie frisches Morgenroth. Lieg' dem Schein nach hier ich schlassen, todt am Sinn, Zieh ich wie ein Stern durch die neun himmel hin. Nur mein Schatt' ist bei euch, nicht der Seelen Licht, Was ich bin, faßt wahrlich kein Gedanke nicht. Denn in der Gedanken Dienst din ich nicht mehr, Bin in meinem Geist nun selbst des Denkens Herr. Suchst den Grund du, daß die Welt voll Jame mers ist?

Weil sie bes Gebankenzaubers Spielball ist. Folg' ich zweckbewußt je ber Gebanken Lauf, Schnell bann schwing' ich wie ber Nar mich wieder auf. Ich ber Abler bin ber höchsten Himmelshöh', Der Gebank' die Flieg' ist, brauf herab ich seh'. Weit entfaltet thu' ich meine Schwingen auf, Schwing' mich über meine eigne Selbstheit auf. Dies dem, der noch nie geschmeckt, wie Ausred' klingt,

Dem, ber fcon am Pol gewohnt, es Wefen buntt. Beift bu, bag in bir ein ebles Rleinob ift, Lag Rafteiung, if bis bu gesättigt bift. Sener Scheich' wollt' in ber Kaftzeit fich fastein, Spie ein Beden voll und satte fich hinein. Mus bem Ebelftein bes Menschen, ber 3bee, Machte Ries er, ba er fie verfinnlichte. Wem ber Freibrief imerlich gegeben ift, Bas auch eff' er, immer er Erlaubtes ift. 1) Saft du fur Bermandtensprach Berftand und Dhr, Rommt dir meine Red' gewiß als geiftvoll vor. Wenn ich von bem Borrecht Seiner Freunde fag', Rreilich bies wie Bormand Manchem flingen mag. Doch wer in die Nabe Seines Thrones bringt, Sieht bas folche Lehr' vom Freunde felbft entspringt. Dem nur ber Gingebung nie empfunden hat, Freund' und Feinbesstimm' nicht Unterscheidung hat. Benn Beltweisheit glaubig wird, bie fich verirrt, Alles bann fie glaubt, mas ihr gelehret wird. Wenn ber Forscher bor bes Freundes Sugen liegt, Rann er mahnen, tag ihn noch ein Trug belügt? Sagft bem Durftverschmachteten in Liebe bu: bier ift Baffer, trinte Freund, greif hurtig gu! Mimmer mahnt er, bag bies eitle Taufcherei, Fragt auch nicht, von welcher Art bas Baffer fei. Wenn bas Kinblein nach ber Milch ber Mutter fcbreit,

Diefe ihre Bruft voll Milch bem Rindlein beut,

Sag ob wol das Kindlein je die Mutter fragt, Db sie wurklich in der Bruft ihm Milch gebracht?

1) Acht christlich wird bier das Berhältnis des in Gott Lebenden zum Gesetz dargestellt. Der Gesetzliche arbeitet das Gute mie der Kunstler, indem er es dem außerlich gegebenen Gesetze mubsam nachbildet. Der begnadigte Christ erzeugt das Gute wie die Natur, aus innerer freiwaltender Lebenstraft. Und weil der Geist Christ in ihm derselbe ist, der ihm im Gewissen oder dem Mosaischen Gesetz Vorschrift giebt, so kann auch der Geist Christi nichts anders erzeugen als was dem Gesetz gemäß ist

Micht in außerer Form, nur im innern Wesen ist bie Wahrheit zu finden. S. 234.

Einst ein weiser Mann erzählte: Freunde wift! Daß in hindustan ein Baum vorhanden ift. Ber von feinen Rruchten je gekoftet hat, Tob ber und Berganglichkeit besieget hat. Einem Sultan Sehnsucht fam in seinen Sinn, Schickt alsbald nach jenem Baum 'nen Boten bin. Lange Jahre blieb er meg, und suchte viel, Mirgend fand er in gang hinduffan fein Biel. Memfig zog er auf und ab bas ganze Land, Reinem mar ber Baum mit seiner Frucht bekannt. Jene fragt er und ward groblich ausgelacht, Diefe fragt' er, mard jum falfchen Baum gebracht. Schon gur Rudfehr wieder er den Gurtel band, Thranen weint fo viel er als am Meer ber Sand. Ploblich fallt ihm ein, daß bort ein Alter wohnt, Der Gebets und Segenspendens lang gewohnt.

Denkt: In Jenem will vorher ich hin noch gehn, Soll zur Ruckfahrt Segen mir von Gott erstehn. Kommt zu ihm, und demuthsvoll die Hand' er kußt, Aus dem Aug' er Thranen wie aus Schläuchen gießt. Spricht: D Greis, wie bin so ganz untröstlich ich! Jener drauf: Was ist's mein Sohn? Was qualet dich?

Ihm ber Jungling: Ach, mein Schach hat mich ge-

Daß ben Lebensbaum ich such' in diesem Land, Den, ber jedem Forscher ewig Leben gab; Doch vergeblich ich das Land durchzogen hab'. Drauf ber Scheich mit Lächeln spricht: Mein lieber Kreund!

Wiss, ber Baum ber Beisheit nur ist hier gemeint. Dieser Baum ist wunderbar und groß und hehr, Aus des Lebens Dzean ist Wasser er. Nach der Form, du Armer du, gelaufen bist, Drob des Wesens Bluthe dir entgangen ist. Dieser Baum viel Namen hat, jetzt Sonne er, Jetzt Gewölk heißt, jetzt Gestirn und jetzo Meer. Da von Zeichen voll er wie von Blättern ist, Kleinstes seiner Zeichen ew'ges Leben ist. Seiner Namen darum man so viele hört, Weil die Frucht verschieden, drob man ihn begehrt. Der in leeren Namen Heil zu sinden gläubt, Wahrlich hoffnungslos der, wie du Jüngling, bleibt. Huthe dich! Die Form wie durre Husse und

Innen nur bem Marte gleich bas Wefen liegt. Bon ben Namen komm' jur Form, von Form jum Sepn,

Stury' kapfunter bann bich in bas Sepn hinein! Dann bein Aug' gleichfarbig fiebet Bbs und Sut, Ungetheilt es bann nur in bem Einen ruht.

1) Der Baum ber Beisheit soll Symbol Gottes seyn, und die Absicht bes Dichters ift anzubeuten, daß alles einzelne Gute eine theilweise Erscheinung Gottes ift, weswegen der irre gebe, welcher nur nach einzelnem Guten ftrebe.

Der gottliche Urfprung bes Menschen im Gegensat ju feinem irbischen Banbel. S. 241.

Ob zwar Hausbewohner nur die Hennen sind, Mahm in Pfleg' boch eine einst ein Entenkind. Trieb das Entlein nun zum Fluß der Mutter Art, Stets auss Trockne von der Amm' geführt es ward. Diese Ent' der Himmel ist, die Erd die Henn', Menschen! Ihr seid die von Beld'n Erzogenen. Mutterart der Jug des Menschen ist zum Meer, Lust am Trocknen kommt von seiner Amme her. Auf denn Mensch! der Amme Form nicht mehr gebenk!

In das Meer des Wesens dich wie Enten sent! Heißt's im Kuran: Abam einstens ehrten wir — Himmel dann sammt Erde ist dir Dienstrevier. Deinem Leibe nach furwahr ein Thier du bist, Doch dein Geist, o Freund! der Engel König ist. Schein' ich auch im Meußern Anbern gleich zur fenn, In mein herze ftromet Gottes Obem ein.

Mesnewi bes Dichelaledbin Mewlana Rumi.
Dritter Theil.

Fürforge Gottes für feine Frommen. G. 6.

Haft bu wol gehort, daß einst in hindustan Einen Saufen Banbrer traf ein Beifer an, Die von ferner Gegend her bahin gereift, Lange icon auch nicht ein Kornchen Brot gespeift. Denen fo nun rieth er: Freunde, wohl ich weiß, Daß voll hungers lang ihr schon entbehrt ber Speif'. Doch, jum Beil euch, mach' ich biefes euch bekannt, Daß in diesem Balb ein großer Glephant. Seht ihr feine Jungen nun, gar gart und fein, Allah! Allah! Rangt nicht bie zur Speil' euch ein! Denn find gleich fie mehrlos noch, und gart und fcmach, Eine grimm'ge Mutter balt ob ibnen Bach'. Merkt fie daß Gefahr brobt, leichtlich eine Meil' Kur die Kinder springt im Nu fie mit Geheul'. Rauch ihr Ruffel ftromt und Reuer wirft ber Blid -Freunde, gieht von ihrer Brut die hand gurud! Also auch die Arommen Gottes Rinder find, Stets erfährt, mas ihnen auftofft, er geschwind. Gott får feine Rinber fie erflaret hat,

Dhaleich weit von fich er fie entfernet bat. Sat entfernt fie, baß fie auf ben Marttplat gehn, Doch im Bergen ift's, wo fie mit ihm umgehn. Schalen - fpricht Gott - alle meine Frommen find, Magft auch fagen, bag fie meine Theile finb. Sene in der Rutte all', fie find nur ich, hunderttaufend Taufenbe fie find nur ich. Bar's nicht fo, wie hatt' bann eines Stabes Macht Pharaon fammt feinen Beeren matt gemacht? Gener Greis nun seinen Rath gab und ging fort. Starter marb ber Wandrer hunger an bem Drt. Mloblich ein's von jenen Jungen fichtbar marb, Rett an Banft, und leicht zu fangen, jung und gart. Gleich wie Wolf' anfielen fie's gar grimmiglich, Rraffen's auf, und wufden bann bie Sanbe fich. Giner nur ber Banberer bie Speif' nicht af, Er allein bes Greifes Rathichlag nicht bergaß. Als in Schlaf binfanken nun die Unbern fatt, Saf ber Sungernde babei an Bachters ftatt. Gablinge fieht ber nun ben Glephanten nahn, Auf ihn felber rennt bas Thier querft beran. Dreimal mit bem Ruffel riecht es an ben Munb, Rein Geruch von Elephanten wird ihm fund. Bielmal lauft es nun im Rreis herum um ihn, Rebet fich zu ben Schlafern bann, gar wild und kuhn. Alls es hier von jeber Lipp' bie Rundschaft friegt, Daß fie nach des theuern Kindleins Braten riecht, Seines Bornes wilbe Start' es gleich beweift, Sammtlich jene Schlafer gleich in Studen reißt.

Gott sieht beim Gebet bas herz an. 6: 11.

Da nun gleichfalls unfrer Lust' Geruch aufsteigt, hilft's bem Sunder nichts, wenn er die Sund' ver-

Wie ber Zwiebel Stank durch alle Worte dringt, Also auch die Lust durch jede Handlung stinkt. Dann auch nur furwahr ist Gott Gebeten feind, Wenn im graden Veten krummes Herz erscheint. Ist das Wort krumm und das Herz recht, Freunde wist!

Solde Rrumm' Gott lieber als Gerabheit ift. Der Gebetsausrufer B'lal trot aller Dub' Sei! ftete beim Gebetsausruf ftatt Shai ichrie. Die Gemeind' brauf klagend jum Propheten geht: Unfer Glaub' mit foldem Stammeln nicht besteht. D Prophet! Rafch foldem Stammeln Ginbalt thu'. Bauern nur fagt jenes Bei bes Stammlers gu. Born im Berg Duhammebe glubt, mit Ernft er fpricht: Seiner Gnabe tief Geheimnis fennt ihr nicht. Bift bag unferm Gotte biefes Stammlers Bei Schoner als bie schonfte Red' und Aussprach' fei. Wem ein reiner Sauch nun beim Gebete fehlt, Rleb' gum Reinheitsquell, bis bag er ihn erhalt. Da vor Gott einft Mofes zum Gebet hintrat, Also Gott zu ihm voll Ernft gesprochen bat: Mofe! nur mit foldem Munbe ruf' mich an, Der noch nie 'ne Sunde hat vor mir gethan!

Moses tief im Geist erschreckt, mit Beben spricht: Wehr mir bann! Ich habe solche Lippen nicht. Gott barauf: Ein Mund bei mir in Gnaden steht, Schulblos ist der Mund, der um Vergebung steht. Wiss o Mose! Schuldig sind die Lipspen nicht,

Drauf ohn' Unterlaß Gebet um Gnabe liegt. 2)

- 1) Diefer Ausspruch ift berjenige ber morgenlanbischen Muftifer, in dem am meisten sich die Ahnung der Lehre von der Berfohnung ausspricht. Nur daß freilich dem Muftiker der Grund der Bergebung auch hier subjectiv ift; er liegt ihn namlich in der die Bergebung suchenden Gesinnung.
- Die Sehnsucht nach Gott, die sich im Gebete bes mahrhaft Frommen ausspricht, ist felbst von Gott geschenkt. S. 13.

Allah! rief einst Jener Nacht' lang trub' im Schmerz, Bis gehetsfroh suß die Lipp' ward, weich das Herz, Da zu ihm sprach listig Satan: Schwaße du! Doch nicht ein: Hie din ich! spricht Gott dir dazu. Gram bewegt entfank das Herz ihm, schwand ber Sinn,

Sieh! ba trat Nachts Chifer liebreich vor ihn hin.
Sprach: Warum Kind! jett bein Herz zu beten scheut?
Sag was ist's, daß beine Lieb' dich jeto reut.
Uch! versett der: Nimmer hort ich: Hie mein Sohn!
Bin verstoßen dacht ich, ach! vom Enabenthron.
Chiser spricht: Geh eilend hin! — so sagte Gott —
Sprich

Sprich zu ihm ber schwer versucht in tiefer Roth: Sagst bu: herr tomm! selber heißt bas: hie mein Rinb!

Deine Gluth und Seufzer Gottes Boten find.

Deine Lieb' ein Gurtel meiner Liebe ift. In dem: herr komm! stets ein: hie Sobn schlummernd ift. ")

Solch Gebet erreicht die Seel' des Thoren nicht, Im Gebet: Herr komm! ein selig Vorrecht liegt. Bei des Thoren Leid ein Band sein Herz umschließt, Daß sein Herz er nimmer im Gebet ergießt. Phard'n gab an Gütern Gott, was er begehrt', Nur der Liebe süßer Schmerz ward ihm verwehrt. Denn das wisse! Liebesschmerz und Thränenguß Giebt er Freunden nur als seinen Liebeskuß.

1) Eine ber tiefften Erfahrungen bes im Gebetsleben fleben, ben Chriffen, aber auch eine folde, welche bem Begriff feinen Qutritt erlaubt. Denn wenn biefe Erfahrung in der Reflexion aufgefaßt und durch dieselbe erklart wird, fo wirft fie ein furchtbares Res um ben betenden Christen. febt bie Unficht, bag bie innerlich gegebene Erhobrung bes Gebets nichts anders fei, als ber Benug ber im Beten felbit liegenden Selbfterhebung des Beiftes. Und wo diese Ansicht berricbend geworben, giebt es fein Bebet mehr, fondern nur eine fable ober auch eine berauschte Betrachtung bes eige nen 3d. Bie Manche aber werden in biefer Beit fich finden. denen wenigstens leifer jene Ueberzeugung vom Gebete beiwohnt und ben Segen beffelben raubt. Biele find, die nur noch fich betrachten konnen nicht aber zu Gott als Rinber beten!

Segen, ber pon frommen Leitern ausgeht. S. 20. Resu Zelle gleicht bem Tisch ber Mustiker, Rommt bieber, ihr Leidenden, bieber, bieber ! Alle ftromten bort fie bin, fallfuchtig, ftumm, Blind und labm, und taub und fteif, und frumm. Un ber Bell' bort von bem ersten Morgenroth Bis zum Abend lindert Jesus jede Roth. Wenn bes grommen Fruhgebet beendet mar, Kreundlich an bem Pfortchen mard er offenbar. Alfebald bann Sauf' an Sauf' gur Pforte fliegt Siecher, die von Furcht und hoffnung lang gewiegt. Jefus liebreich bann ju ihnen : Freunde bort, Guer aller Rleben hat euch Gott gemabrt. Lauft nur, ba bas Leib babin ift, mit Gefang, Bringet frohlich Gotte bem Erbarmer Dant! Die Rameele, beren Rug' man feffelte, Supfen, wenn bas Band man wieder lofete, Alfo bupften frohlich jene Kranken auch, Lebenspendend mard fur fie ber Jesushauch. Du auch Seele! hattft in Elend bich gebracht, Barbft burch Glaubenefonige gefund gemacht. Barb ein Streitrog nicht aus beinem lahmen Sinn, Nahm Gin Sauch nicht allen beinen Rummer bin? Behe bir, wenn ichnobe bir Bergeffenheit Den Gebant' entreift an beine Sonigzeit! Dreifach mehe bir, wenn bu vergeffen bift, Die ber herzensmanner herzen bu gerrißift! Cuch fie auf, bitt' um Bergebung fie geschwinb,

Wein' wie Winterwolfen, bie voll Regens finb, Bis ber Rosengarten ihrer Lieb' bir wieber blub'. Kreunblich wieder bich an ihren Bufen gieh! Seib getren, ihr Bruber! Seib bem Bunbnif treu! Wift bag im Ruran felbst Gott rubmt feine Treu. Sagt nicht rubmend im Ruran Gott felbft von fich : Mist ihr wol, wer treuer ift im Bund als ich? Rreunde mablit bu viele bir gur Bruberichaft. Rrag' ich wo fie find? Die Untwort: Fortgerafft. Gute Rreunde fiehft bu bald gen himmel fliehn. Schlechte fiehft hinab du balb gur Solle giehn. Ginfam bald bu bich und ftill verloschen fiehft, Gleich bem Raramanenfeuer in ber Buff'. Balt' an ben bich, wenn bu treue Freundschaft mille. Bon bem Nah und Fern nicht, Jest und Runftig gilt. Der nicht aleich wie Jesus fich jum himmel schwingt. Noch auch gleich wie Rorah in die Solle finft,-Der in Sutten mit bir wie im Pallaft wohnt, In Unendlichkeit fo wie im Raume thront.

Faliche Begeisterung laßt sich nicht schwer von wahrer unterscheiben. S. 44.

Sagt dir Einer: Wahrlich, ich sah Gottes Licht, Hundert Proben prüfen's ob er Wahrheit spricht. Leicht wol tauscht er Unvorsicht'ger bidden Sinn, Wegerfahrne fragen nach den Spuren ihn! Giebt mit Lug sich für 'nen Schneider aus ein Thor Wift der Schach zur Prob' ihm ein Stuck Atlas vor.

Digitized by Google

Weist die Probe nicht ben Mann vom Handwerk aus, Giebt fich ber Berschnittne für 'nen Rustem (ein alter Persischer Held) aus.

Gottberauschte macht nicht nuchtern Abendwinb,

Trunten bis jum Auferstehungstag fie finb.

Wedt ber Abendwind bich aus bem Rausche bein, Tranfft bu Buttermild), o Freund, nicht Gotteswein. Nahmst bie Liebe Gottes bu gum Mantel an, In ber Bahrheit buhlteft bu mit Satan bann. Weißt bu auch, daß Sand in Sand beim Auferstehn Einft Geliebter muß mit ber Geliebten gebn? 1) Richts es gilt, haft bu bich nur mit Blut bemalt, hier wird Liebe mit bem Lebensblut bezahlt. Fort von mir, ich fenn bich fcon bu trodner Munb! 3ch ein Liebender bin, topfverwirrt und herzverwundt. Weißt bu nicht, bag mabrer Frommen Gottesnah' Taufend Beichen munberbar verrichtete? Eisen unter Davids Sand zu Bachse marb, Wachs wird unter beiner hand wie Gifen hart. Mahe, ba man Brot erhalt, nichts Geltnes ift, Nabe, welche Liebe baucht, ein Borrecht ift. Solche Rabe fennt nur ber, ber felber liebt, Darum wiff', bag in ber Nab' es Stufen giebt. Dft wol Sonn' ihr Golb auf Bergesspiten gießt, Doch giebt's eine Sonnennab' bie bober ift. Drum nun wirst bu trunken, werde also es,

Daß Berftand es nie bereu als Schanbliches. So entstammend fließ' vielmehr ber Feuerguß, Daß Berftand zu Afch' gebrannt aufseufzen muß!

1) Dieselbe Gunde, die ber Mensch in diesem Leben liebte, wird bort seine Geißel werden. Aecht dichterisch druckt Osches Laleddin dies in dem kuhnen Bilde aus: Der, welcher hier seinen herren liebte, wird dort am Arme Gottes, der, welcher hier Satan liebte, dort am Arme Satans als seines Geliebten erscheinen.

In wiefern ift bas Bbfe aus Gott? G. 88. Mit 'ner Streitfrag' Einer einst an mich fich wanbt', Der am Dieputiren fein Beranugen fand. Sprach: Den Unglaub' loben, felber Unglaub' ift, So Muhammed lehrt, bef Wort ein Siegel ift. Doch berfelbe nun auch lehrt: Bas Gott verbangt', Die ber Glaub'ge fich zu tabeln unterfangt. Da nun Gott nicht Unglaub' will und Beuchelfinn, Sunde ift's, wenn ich mit Gund' gufrieben bin. Dieberum ift's Gunbe, wenn ich tabeln wollt', Bas nach bem Berhängniß also kommen follt'. Da ich rechts nun und auch links ein Reuer feb', Sag' mir wie ich folch' Dilemma recht berfteh'! 3ch barauf: Unglauben lob' ich barin gmar, Dag in ihm auch Gott's Berhangnig offenbar. Anbrerfeits ber Unglaub' lauter Gunde ift, Infofern er aus bes Menfchen Trope fließt. Insofern Unglaub' von Gott verhänget warb, 1) Ift's nicht Unglaub', ift es ganz von andrer Art. Der Unglaub' ift Thorheit awar, boch ben Beschluß

Des Unglaubens boch man Beisbeit nennen muß. Sind die Buge ichief, ift's brum ber Daler nicht, Mus ber Buge Bielfachheit ber Runftler fpricht. Darin eben Runftlers mabre Runft bestebt, Daff ber Buge er fo mancherlei verftebt. Wollte hier ein Disputat abhalten ich, So daß Arag' und Antwort folg' in Ordnung fich, Bo blieb' bann Gehorfam, Treu, und Rnechtesfinn, Der Gefchmad ber Liebe fuhre gang babin. Sener, ber zwei Saar' nur noch im Barte batt', Lief zu jenem Freund' bin, ber 'nen Spiegel hatt'. Sprach: D Liebfter, reif mir boch bie weißen aus! Meine Braut fubr' nachstens beim ich in mein haus. Jener schneid't ben Bart ihm ab, und lachelnd spricht: Freundchen, such fie felbst aus! 3ch versteh' das nicht. Solche Krag' und Antwort ein Geschäfte ift, Das für einen Glaubensmann unpaffenb ift 2). Einst ein Speculant zerschlug ben Ropf bem Seib, Diefer mar voll Borns jum Gegenschlag bereit. Bener brauf: Bergeib', bag ich geschlagen bich, Bin ein Forscher, wollte nur belehren mich. Sieh nur Freundchen! Als ich fo geschlagen bich, Bilbeten fogleich verschiedne Beulen fich. Bring doch mir recht flar Entscheibung nun bafur, Db hand ober Ropf sei lette Urfach bier? · Jener brauf: Du Marr! Benn mich mein Schmerze brennt.

Meinst bu bag ich ruhig speculiren konnt?

Digitized by Google

Speculire, wer wie bu ben Schmerz nicht fühlt, Mir nur Schmerzgefühl tief aus ber Seele quillt 3). Richts als Schmerz nur benet, wer recht ergriffen ist, Sei Muhammeds Jünger er, sei er ein Christ. Wer zum Freunde schon den Weg gefunden hat, Nichts der mit Wegweisern mehr zu schaffen hat. Wer schon an des himmels hochster Ruppel steht, Nimmer der nach einer Leiter suchen geht. Nach Gesandt' und Briefschaft fraget Jener nicht, Der geborgen an des Sultans Busen liegt.

- I) Insofern namlich Gott das Bose will, ift es etwas Indiserentes, weil vor Gott Gut und Bose indisserent ist. Daß es aber Gott will, sagt der Dichter ferner, zeigt von seinem kunstlerischen Reichthum. Er meint damit, daß durch eine solche stufenweise Gestaltung des Guten, in welcher immer zugleich eine scheinbare Neaction des Bosen sichtbar werde, mehr Leben ins Gemälde der Schöpfung komme. Allein des Christen Seligkeit besteht weder im Streben noch im Kampfe. Er kennt eine hohere, im Haben und Seyn.
- 2) hier finden wir nun eine schone Seite ber pantheistisch myftischen Ansicht vom Bosen. Der Myfister erklart namlich,
  er sei so sehr in das schmerzliche Gefühl des Bosen versenkt,
  daß er zu bloger Speculation darüber keine Zeit habe. Statt
  die Streitfrage zu losen, schneibet er sie wie jenen alten Bart
  geradezu ab, und überläßt es dem Speculanten die weißen
  haare des Anstopes auszurupfen.
- 3) Bie im Leben ftellt ber Dichter in diesem Geschichten bar, was auch unfre Zeit reichlich barbietet. Auch ber table Speculant unfrer Zeiten fuhlt ben Schlag nicht, und kommt ihm baber die Speculations Unluft berer die den Schlag fublen verwunderlich vor.

Urmfeligkeit ber Speeulation fatt geiftlicher Genuffe. S. 92.

Jener ber schon längst entbehrt bes Freundes Blick, Rommt nach langer Reis' am End' zum Freund zurück. Ohn' Umarmung setzt er vor den Freund sich hin, Thut aus seiner Tasch' sogleich ein Büchlein ziehn. Lob und Preis enthielt's auf seinen Freund und dann Klag' und Jammer, mehr als man es sagen kann. Preis, daß Keiner je wie jener Liedster war; Klagen, daß so lang' von ihm getrennt er war. Lange las er dem Geliebten Solches vor, Bis ermüdet dieser die Geduld verlor.

Wenn du — sprach er — Solches meinetwegen thus.

Wiff' daß dies Genuß nicht giebt, nur Zeitberluft. Ich sit, selbst vor dir, du liest mir Briefe vor I), Solch' Geschwätz geht wahrlich nicht aus Lieb' bervor.

Du liest vor mir jetzt und bennoch merk ich's nicht, Da von dir kein Lebenshauch zu mir hinsliegt. Jahre lang aus einem Quell trank Wasser ich, Und so oft ich's trank, erlabt' die Seele sich, Wollte hin nun jetzt zu diesem Quellbrunn gehn, An dem Quell ich bin, doch kann kein Wasser sehn. Daß ich dein sei, woll' nicht mehr verkundigen! Du bist in Bulgarien, ich in Indien. Offenbar din nicht dein ganzes Streben ich, Der nur liebt, bem sich nicht Du und Ich noch trennt,

Dem bie Liebe Anfang ift und Mitt' und Enb'. Liebst du mich, wie heut' ich und wie morgen bin, Steht nach meiner Farb' bir, nicht nach mir, ber Sinn,

3d lieb' nicht, bie untergeben! Abram fprach. Meifit bu mol, bag biefes bann auch bir ich fag'? Stury bich in bas Licht hinein bes Ewigen! Also wirst mit Ihm bu bich vereinigen. Geb, fuch folde Lieb', wenn bu lebenbig bift, Rnecht bu fonft ber Zeiten Farbenwechsel bift. Sieh nicht ob schon ober schlecht die Schilberei, Stets bein Bielpunkt nur bir vor ben Augen fei! Sieh auch nicht, ob felbst bu schlecht feift ober schon, Auf bein Streben laß nur ftete bein Auge febn 2)! Such nur Trodenlipp'ger! frisches Baffer bir, Strebe Jungling! Strebe feurig fur und fur! Dies bein Streben Schluffel jum Erftrebten ift, Dies ein heer, bas Festungen erobert, ift. Wie beim Sahnenschrei alebald ber Tag ergluht, So bein Streben Sonnenaufgang nach fich giebt.

- 1) Ein gleiches Berfahren üben biejenigen Glieber Christi, welche, wenn sie zusammen sind, statt das königliche Privilegium sich zu Nute zu machen, daß Er unter ihnen seyn will, das heißt, wohnen in ihren herzen und sie falben mit seinem heiligen, den Geiste, über dogmatische Streitfragen disputiren.
- 2) In biefen Borten liegt eine tiefe Bahrheit fur ben Christen. Bir follen nicht auf die Farben feben, die in wechs felnber Zeit unfer Ziel am fich tragt, sondern auf bas Ziel

fethet, and nicht barauf, ob ber herr sich uns in sufen ober matten Gefühlen kund giebt, sondern nur darauf daß er ber herr ift. Wir sollen ferner nicht auf uns felbst seben, ob wir schlecht oder schon, sondern auf unser Streben, d. h. wir sollen Seine Liebe nicht an unsere Gegenliebe messen, sondern nur seben, ob die Sehnsucht und Lust unsers herzens in Ihm ihre höchste Befriedigung sindet.

## Burbe bes Biffens.

Beift bu, Freund, wie viel bas Bahre Stufen bat? Erfte ift bas Wiffen, bas zwo Schwingen bat. 3weite ift bas Deinen, bem Gin Rittich fehlt, Dritte ift ber Bahn, ber nie 'ne Schwing' erhalt. Bogel ber nur Gine Schwing' bat, fliegt nicht weit, Taumelnd teucht er, fturat berab in turger Beit. Der gar keine Schwing' hat, an ber Erde liegt, Dber langfam nur er an bem Boben friecht. Biffen gebt auf Bieren nicht, in grabem Lauf Schreitet's stattlich bin und blickt gen Simmel auf. Wenn jum himmel bann es fich erheben will, Breitet's tuhn die Schwingen aus wie Gabriel. Wenn die ganze Welt ihm fagt: Du Salomon! Ausgebreitet figeft bu auf Gottes Thron -Wird's gemiffer nicht, noch muthiger barob, Biffen nie gewiffer wird burch Menschenlob. Spricht die ganze Belt: Laf ab von biefer Spur! Baltft bich fur 'nen Berg, und bift ein Strobhalm nur -

Ruhnlich zu ber ganzen Welt bas Wiffen fpricht: Eher lugt bie ganze Welt, eh Wiffen lugt "). n) Seten wir statt Bissen Glauben, so enthalten biese Borte bie tiefste Beschreibung des Glaubens, insosern er namlich ein Eingehen und Eingewurzeltseyn in einer hobern Weltordnung ist, welche er kennt, weil er darin lebt. Und so wenig daher dem Lebenden abdemonstrirt werden konnte, daß er lebt, so wenig dem Glaubigen, daß das Reich seines Glaubens vorhanden ist. Will man denn Wissen in einem bohern Sinne nebmen, so ist auch der Glaube des Christen das hochste Wissen.

Der Wahn in einem Beispiele bargestellt. S. 99 \*).
Einst ben Knaben einer Schul', wie's leichtlich kann,
Ram ein Edel vor bem vielen kernen an.
Rlagten, baß ber Lehrer nie von Kräften kam,
Drum bas Schulehalten nie ein Ende nahm.
Sprachen: Der Herr Meister ist so hart wie Stein,
Soll denn immer Schule nur und Schule seyn?
Wenn er selbst nicht krank wird, strengt den Kopf
nur an,

Ob man nicht burch Lift ihn 'mal frank machen kann.

Sieh', ba trat ein kleiner schlauer Bursch' hervor. Sprach: Wohlan, ihr Anaben, leiht mir jest bas Ohr!

Rommt ber Meister nachstens in die Klass herein, Frag' sogleich ich: Weister, scheinst ja krank zu seyn? Du, mein Bruderchen, kommst eilend auch herbei, Rufst: D Allah! Meister, sag mir, was dir sei? Alle schreit ihr dann: Wie gelb, wie gelb der Meister ist!

Ach, wer weiß, mas heut ihm miberfahren ift!

Endlich glaubt er's, fagt man's oft ihm also por, Durch die Meinung ward ber Klugste oft ein Thor. Der Berstand - bies ber Sunniten Grundsat ift -Bas bie Rraft betrifft, vielfach verschieben ift. Der Mutaselit bagegen also spricht: Die Berftande find an Rraft verschieben nicht. Durch Erfahrung nur und Lehre finbet's ftatt. Daf ber Gine vor bem Unbern Borrang bat. Daff bies unmahr, flar wird, wenn ber Knaben Lift Starter benn Berftanb erfahrner Greise ift. Alls es Zeit ben nachften Tag gur Schule mar, Stromt zur Bube, wo die Schul', die gange Schaar. Alle blieben vor ber Thur fie wartenb ftehn, Bis ben Leiter ihrer Lift fle tommen fehn. Diefer geht mit ernfter Dien' querft binein : Spricht: Ach Meifter! Das muß bir geschehen fenn? Deine Karb' ift gelb, ich furcht' es brobt Gefahr. Drauf ber Meifter: Schweig, ich bin gefund, bu Marr! Doch obzwar die Luge nicht ben 3weck erreicht, Doch ein kleiner Zweifel in bie Seele ichleicht. Drauf ber zweite Knabe tritt fogleich beran: Meister, bist so gelb beut! Ach was ficht bich an? Drauf ber Dritte tritt beran mit gleicher Reb' -Bald ber Bahn gewurzelt in der Geele ftebt. hurtig springt ber Meifter auf und greift Nach bem Mantel, eilig er nach Saufe lauft, Doch sagt er ben Knaben: kommt mit mir nach . Haus,

In bem Saus halt eure Lection ich aus. Bornig auf fein Weib er wird und bei fich bentt: Diese Gitle trunken an fich felber bangt, Mochte gerne los mich fenn, brum gern fie will, Daff ich wie ein Glas fei, bas zu Boben fiel. hurtig reift in seinem haus bie Thur er auf, Ihm entgegen fommt bas Beib mit schnellem Lauf, Schreit: D Mann, mas ift's, mas bir begegnet ift? Bener: Sag, ob fur mein Leiden blind du bift? Nur aus Untreu und aus Meib bemertst bu's nicht, Daß ein Rieber ichier mich hat zu Grund gericht'. Jene: Babrlich Baterchen, gang frift bu bift, Sohl' 'nen Spiegel bir, bamit bu brin bich fiebft. Rener: Bleib mit beinem Spiegel ferne mir ! Meinen Schlafrock bobl! Es wird gang fcwindlich mir Alls bas Weibchen gogert, schreit er grimmig brauf: Soblit ben Schlafrod nicht, gabl' ich bir Prügel auf. Sie nun bohlt ben Schlafrod, bedt ihn über ibn, Beig nicht wie aus dieser Roth fie fich soll ziehn. Denfet: Wibersprech' ich, schopfet er Berbacht, Laf ich's, wird aus Scherz am Ende Ernft gemacht. Er nun liegt und bedt fich und schreit Web und Ach, Seimlich seufzen ihm die lofen Anaben nach. Doch ba noch fie nicht von ihrer Schule frei, Schmieben eine zweite Lift fie fconell auf's Neu'. Babrend Reber ber por ihm fein Denfum fingt, Schreit ein Jeber, bag ihm fast ber Ropf gerspringt. Ernft bann fcbreit ber fcblaue Burfch' von feinem Sig:

Lärmt nicht so! Seht, wie ihr mehrt die Fieberhig! Bahrlich, spricht der Meister, ach, die Hige steigt, Meine Krankheit hat den hochsten Grad erreicht. Jungen lauft! laßt mich allein an diesem Ort! Jene schnell verbeugten sich und liesen fort. Sleich wie Böget, wenn der Käsig ausgemacht, Sprangen sie, und Jeder sich ins Fäustchen lacht.

1) Dieses Geschichtchen ift ein lebenbiges Tout comme chez nous.

Bor bem Berhangniß muffen alle menschlichen Plane gunichte gebn.

Einst ein Derwisch lebt' in einem Bergrevier, Deffen ein'ger Freund nur Gott war für und für. Da er diesen Freund in seinem Herzen trug, Nicht nach Mann und Weib er jemals Sehnsucht trug.

Wie Gesellschaft Lust und giebt und Herzensfreud', Also Andern Wonne bringt die Einsamkeit. Bringt in's Leben Dieser Lust zur Herrschaft mit, Hat der Andre nur Geschick zum Eisenschmidt. Jeder traun! zu Einem Werk' geschaffen ist, Jedem Kind' Ein Hang in's Herz gepflanzet ist. Wie gewaltsam vor sich treibt die Spreu der Wind, Also treibt der Hang dir Hand und Zuß geschwind. Treibt der Hang dich hin nach der Gestirne Lauf, Schwing dich wie der Paradiesesvogel auf! Treibt der Hang dich zu der Erdenscholle hin,

Laff bie Sand rubn, fent' jur Erbe beinen Sinn. Bon bem Anfang ichließ fofort bu auf bas End', Daff nicht schlimmer als ber Unfang werd' bas Enb'. Rener Alte tam zum Golbidmibt, fprach: 3ch wollt' Eine Bage gern, bag ich mir mag' mein Golb. Bener: Rreundchen! Leiber bab' ein Sieb ich nicht. Dieser: Eine Bage wollt' ich, horst Du's nicht? Drauf ber Golbichmibt : Much ein Befen ift nicht bier. Diefer: Gi, furmabr, bu treibft nur Spott mit mir. Such nicht Ausflucht, schnell mir eine Bage bobl! Rener: 3ch bin taub nicht, bab's vernommen wohl. Doch ich fab bag bu ein alter Mann icon bift, Dem bie Sande gitternb, blbb bas Auge ift. Sattst bas Golb nun aus ber Bage bu verftreut, Bar nicht Besen und nicht Sieb fur bich bereit. Da bas End' ich nun schon aus bem Anfang fab, · Sagt' fogleich ich: Sieb und Befen ift nicht ba. Doch ba viel hieruber ich noch fagen fonnt', Lieber gur Ergahlung mich vom Derwisch wend'. In bem Balbe, ba bes Dermifche Sutte ftanb, Reichlich er an allen Baumen Fruchte fand. Einstens schloß er nun mit Gott dies Bundnif ab: Nimmer pflud' von jenem Balb ich Fruchte ab. Solche nur, die ftets ber Bind heruntermeht, , Seien mir, o Gott, von bir gur Speif' erflebt. Gine Beit lang blieb er feinem Bunbniff treu, Bis Berfuchung burch Berhangnif tam berbei. Reben Gottes Willen hat nicht unfrer Plat.

Unfer Will' ift Nachsat, Gottes Borbersatz. Jeben Nu, spricht Gott, geb' ich 'nen andren Hang, Jeben Nu verändr' ich Sinn dir und Gedant'. Jeben Morgen bring ein Neues ich hervor, Nichts geht ohne mich im Universum vor. Die Hadif (Ueberlieferung) sagt: Menschenkerz ein Apfel ift,

Der in ebner Saib vom Sturm getrieben ift. Bieberum beift's: Menschenherz bem Baffer gleicht, Das im Reffel fochend auf und nieder fleigt. Babrlich bes Geschicks Gewalt fie ift nicht tlein, Rener fieht ben Brunnen wohl, fturgt boch binein. Ja ber Bogel, ber sich boch am himmel schwingt Siebt bas Ret, und boch betbort binein er finft. Als nun viele Tage lang ber Bind nicht blies, Windesstill' ben armen Derwisch bungern lieff, Aloh am End' vor herzensbrand ihm die Gebulb. hungerebrand fturat ibn gulett in fcmere Schulb. Biele Birnen ichaut an einem Afte er, Noch war die Gebuld bes ftrengen hungers herr. Doch als jett ein Windzug bog berab ben Aft, hunger ploglich die Gebuld beim Schopfe faßt. hunger, Schwachheit und zumal Verhangniffraft Siegen ob bem Derwisch, daß bie Frucht' er rafft. In bem Augenblick kommt Gottes Strafe an, Aug' und Ohren wird ihm plotlich aufgethan. Gottes Freunde ftete von Gott bewachet find, Proben und Berfuchungen ihr Sandwerk find.

Da nun Gott befohlen bat: Seib Bunbniftreu! Beigt bem Derwisch Gott, wie fehr er fundig fei. Dort in jenem Balb ein Saufen Rauber mar. Dem gerab' viel Beute jugefallen mar. Diese fommen vor ben Scheich mit Artigfeit, Sagten : Scheich! Dies jum Geschent ift bir geweiht. Der Prafect vernimmt voll Born bie Rauberei, Dit Trabanten fturget gablings er berbei. Alle fing man insgesammt, bie man bort fanb, All' verloren fie gur Straf' fogleich bie Sand. Much ber Scheich bafelbft zur Straf bie Sand verlor, Selbst zur hinrichtung führt ihn ber henter por. Sieh! ba wird ein Reuter ploglich offenbar, Schreit: Ein Derwifch Diefer, nicht ein Rauber mart Gott verkundet: Laft ihn frei jest unverweilt! Bitternd brauf ber henter jum Prafecten eilt. Diefer reift fein Reid entzwei und barfuß geht hin gum Scheich er, und um Onabe weinend fleht. Diefer fpricht: D gram bich nicht, mir ift es flar, Bas bie Urfach jener meiner 3ucht'gung mar. Da ich burch die hand ben Bund mit Gott gerriß, Darum Gott bie Frevelhand abhauen ließ. Gern ich bir verzeih, mas bu verordnet haft, Gottes Bort bu nur an mir vollstredet haft.

Fur die achten Mystiker leben die Tobten. S. 117. Einst ein Scheich lebt', beffen Seel' hell Baffer war, Der ein himmelslicht auf dunkler Erbe war. Ms Prophet er seinem Bolk sich offenbart', Seinem Bort bas Paradies geoffnet ward. Der Prophet spricht: Wenn der Scheich ein Borbild ist

Seinem Bolf, ihr als Prophet ihn ehren mußt. Einst sein Beib zu ihm fammt seinem Sausvolf sprach:

Ach wir weinen bitterlich ben gangen Tag. Db bem Tobe beiner Sohne weinen wir, Doch aus bir geht feine Rlage je berfur. Die - fo fcbeint es - baft bu Mitleid, nie geliebt, D wie wirb bann unfre hoffnung auch getrubt! Un bem Auferstehungstag, fo glaubten wir, Satten jum Surfprecher bich und Schirmer wir. An bem Tage, ber bem Gunber Schus nicht laft, Bollten wir an beinen Saum und klammern feft. Rurbitter ber Scheich ift, ber an haaren weiß, Doch ift's barum nicht Sedweber, ber ein Greis. Schwarzes Saar bas Menschthum ift, bas reife aus! Beig bift bann du, fei bein Saar auch fcwarz und fraus. Jesus, wie bu weißt, noch in ber Biege fcbrie: Wift, ein weiser Greis liegt in ber Wiege bie! Du nun Scheich! Sag une, ob bein Berg niemals brennt.

Ob es nimmer Liebe und Erbarmen kennt? Drauf ber Scheich: D Freunde! Mimmer solches meint,

Das mein Aug' nie aus Erbarmung hab' geweint!

Mobl ob jebem Sunber beg' ich Mitleth febr. Menn bie Welt auch ganglich voll von Sunbern mar. Der Prophet fpricht: Fromme find in biefer Belt Als Erbarmer fur bie Menschen bingeftellt. Doch was follt' ob meiner Sohn' wehtlagen ich, Da vor meinem Mug' fie find beftanbiglich. Db fic gleich geschieben aus ber Beit Revier, Sind fie boch bei mir, und fpiel'n am Saume mir. Weinen thut man, wenn man fich vom Freunde trennt. Meine Geel' Genug nur und Umarmung fennt. Seht boch ihr auch oftmals fie im Traumgeficht. Mir bas gange Leben ift ein Traumgeficht. Ded' von folden Bunbern ich bie Dede ab. Streif ich an bes Sinnes Baum bie Blatter ab. Die ber Ginn ftete bes Berftande Gefangner ift, Alfb auch Berftand bes Geiftes Diener ift. Allen lauft ber Geift mit Bligebichnell' poran, Biebt am Geile auch Berftanb und Ginn beran.

Gottes Berhängnis ift ber Wille bes mahren Frommen, barum führt er ein feliges Leben, indem alles nach feinem Willen geschieht. S. 224.

Jener Anechte Seligkeit ich jest verkund, Die mit nichts mehr in der Welt im Rampfe find. Leicht die Frommen vor den Andern werden kund, Denn ihr Mund ist stets nur ein Gebetesmund. Bor Berhängniß flieben, ihnen Sunde bunkt, Susigkeit nur ihnen das Penhängniß bringt

Siff ift alles, mas auch ihnen gugeführt, Bar's auch Zeuer, es lebendig Baffer wirb. Gift in ihrem Dund ein fußer Buder ift. Ries, barauf fie gehn, ein lautrer Demant ift. But und Bbe, mas auch gescheh', ift ihnen gleich, Beil vergottlicht worben ift ihr Geiftebreich. Beten : Ach herr, wende dies Berhangnif ab! Sanbe ihnen gegen ben ift, ber es gab. Behlul jenen Derwisch fragt: Die geht es bir? Rommft mir immer feelenfroh und muthig fur? Rener brauf: Ei nun, wie follt' es Jenem gebn, Dem bie Befen all nach feinem Bunfch beftehn? Dem ber Strom nach feinem Bunfche Baffer geußt, Dem nach feiner Seelen Bunfch ber himmel freift, Bor bem Tod und Leben fich als Diener budt, Die, mobin er will, als feine Boten fcbidt. Dem im Universum feine Lippe lacht, Done baff er felbft fie lacbend batt gemacht. Dem im Universum teine Thrane fließt, Done bag er felbft fie aus bem Auge giefft. Dem vom Sirius herab bis zu ber Mud' Nicht ein Pulefchlag folagt ohn' feinen Berrichers blid?

Jener brauf: Gar wohl bu ba gesprochen hast, Solche Red' zum Feuer beines Blickes past. Doch Erklärung gieb von solchem Worte an, So daß auch der Schwache wohl es nützen kann. Spricht der Fromme, deckt er eine Lukl auf,

Tragt Gerichte aller Art für Arme auf. Reiner barf ba unbegabt von bannen gehn, Jebem muß 'ne Schuffel ba bereitet ftebn. Much bes Rurans Rern that fieben Schalen an. So daß Groß und Rlein er damit nahren kann. Drauf ber Derwisch: Das ift Jebermann bekannt, Dag das Beltall fteht in Gottes Berricherhand; Daf fein Blattchen je von feinem Baume fallt, Dbn' daß es vorber bes herrn Befehl erhalt; Mus bem Mund ber Biffen nicht jum Gaumen geht, Menn nicht Allah ruft: Geht Biffen, geht! Daß bie Luft, die aller Menfchen Bugel ift, Mur fich regt, wenn Jener ihr Regierer ift: Daß bas Sonnenftaubchen, bas im Lichte fpielt, Stille fieht, wenn er ju fpielen nicht befiehlt. Da nun Sein Berhangniß unfer Wille ift, Tob und Leben gleicherweif uns Freude ift. Fromme leben Gotte nur, nicht ob ber Freud', Sotte fterben Fromme nur, nicht ob bem Leib. Glaubig find fle nicht ob Parabiefesiohn, Sein Gebot, bas nur ift ihres Maubens Kron'. Nicht ob Sollengluthen flieben fie bie Sund', Darum nur, weil Seines Willens Knecht fie find. Richt aus Rampf und Uebung die Gefinnung fließt, Gott aus feinem Quell fie in ihr Berge gieft. Rommt Berhangniß, lachelt traun ber Glaubensmann, Sieht's mit Sehnsucht gleich wie die Geliebte nahn. Geiner selbst und seiner eigenen Gobne Tob

Schlingt hinab er froh wie sußes Zuderbrot.
Sag nun selbst, ob, wer also beschaffen ist,
Solchem nicht ein jedes Wesen Diener ist?
In's Gebet sich barum nur ein solcher fügt,
Weil auch barin seines herrn Verhängniß liegt.
Denn bem all' sein Sinnen nur auf Gott hingebt,
Nicht aus Eigenliebe spricht ber sein Gebet.
Us die Fackel seiner Liebe angebrannt,
Ward die Eigenliebe ihm zu Usch' verbrannt.
Seine Gottesliebe Hollenflamme ist,
Die im Augenblickeseine Selbstucht frißt.

Alle Religionen find nur verschiebene Formen, bem Befen nach eins. S. 140.

Wenn die Frommen beten, Preis und Ruhm sogleich Aller Glaubensstifter wird zu einem Teig. Was in seinem Glauben Jeber betend sagt, Nicht das Wasser, nur das Glas es vielsach macht. Da der Lobpreis all' doch nur dem Einen fliest, Gott auch alle Gläser in Ein Beden giest. Jedes Beten, wiss', aus Gottes Lichte stromt, Was bran falsch ist, nur aus Form und Spaltung

Fallt an eine Wand ber Sonn' einfaches Licht, Sich die Eine Sonn' in tausend Strahlen bricht. Wenn der Schatt' auch Korpers Abris dunkel giebt, Immer doch die Umrist' er des Korpers liebt. Einst der Mond aus einem Brunnen lieblich blinkt', Jener, gudend in ben Brunn, ihm Lieber singt. In ber Wahrheit meint ben himmelsmond er boch, Ob er gleich hangt an bem Schattenbilbe noch. Unverstand ist's wenn bes Mondes goldnes Bild "), Das im himmel, bu auf Erben suchen willt.

1) Nach ber pantheistischen Beltansicht giebt es feine bobere Ordnung ber Dinge, mithin feine bobere Babrbeit, als eben bas Sepn, welches in ber irbifchen Erscheinung fund wirb. Darum erflart ber Vantheift ben Gegenfat von mabrer und falfcher Religion fur irrig, alle Religionen find ibm mabr, weil alle Ergebniffe ber verschiebenen Erscheinungen bes gotts Gott entfaltet fich nur in verschiede lichen Genns find. nen Lebensformen, jebe berfelben erzeugt einen eigentbumlichen Refler. - Das Urtheil bes, Chriften bagegen von bem Berthe ber verfcbiebenen Religionen if Diefes: Es giebt eine bobere Beltorbnung als bie, welche in bem erscheinenben Senn fichtbar wird. Rur ben menfclichen Beift ericeint ein Theil von ihr in ber geschichtlichen Offenbarung bes Alten und Neuen Teftaments. 2Bas baber von Religion auf ber Erbe vorbanden ift, ift falfc, infofern es nicht mit biefer Erfcheinung ber bobern Beltorbnung in ber niebern abereinflimmt,

Die Liebe bes Mystiters ift gewaltig, ihm selbst geheimnisvoll, Andern unfahlich und Thorheit. Die hochfte Aufgabe berselben ist die vollige Unterwerfung unter das Ber. hangnis. S. 127.

Wer ben eblen Theriat ber Liebe kennt, Wie gescheucht burch alle Straßen unstätt rennt. So zog einst Dakuki auch unskätt umber, Inschrift seines Suchens war: Mich treibt ber Herr! Um ihn ber, wohin er geht, ein Lichtschein sliegt,

Gleich wie Monbenfchein um buntle Bolfen liegt. Richt zween Tag' an Einer Statt' er weilete, Damit nicht Lieb' an Gine Statt' ibn feffelte. Tages mandelt er voll Sehnsucht, und bei Nacht Seif Gebet allzeit auf feinen Lippen macht. Stetig blidt fein Auge bin gum Lichtrevier, Wie bes Kalken Muge bangt am Kalkonier. Losgeriffen mar von Weib er'und von Mann, Reiner feine beiße Sehnfucht beilen fann. Doch obwohl von allen Menschen er getrennt, In ber Sarbitt' fur fie all'er ftetig brennt, Bofen gleich wie Guten murbe Bater er, Liebender als Mutter forgt für Alle er. Der Prophet fprach: Die ihr meine Freunde feib, Euch in mir fich ftete ein Baterberg erbeut. Des Propheten Freunde feine Theile find, Drum mit ihm verbindet euch geschwind, geschwind! Die bas Glieb, bas bon bem Leibe abgetrennt, Leben nicht und nicht Bewegung furber tennt, Alfo auch ber Geift, ber von bem Muttergeift, Bon bem er entsproffen mar, fich 'abgeloft 1). Regt ein foldes Glieb fich ja noch bann und wann, Buden bies nur, nicht Bewegung beißen fann 2). Doch hin ju Datuti tehrt ber Sang auf's neu, Daß von ihm bu lerneft, was die Liebe fei. Unaufhorlich wandelt er gleich wie ber Mond, Der in jeber Racht in andrer Serberg' wohnt, Bor fich ber trug er ber Liebe golbnen Ball 3),

Den er einst beim Liebesspiel ben Engeln stahl. Auf bem Wege sucht er jeden Trunknen auf, Bon jedwedem athmet er ein Düstchen auf. Betet: Herr, laß jeden von den Freunden bein Einmal trinken boch mit mir der Liebe Wein. Drauf ihm tadelnd Gott: O liebster Freund! Dies mir nicht wie volle Lieb' zu mir erscheint. Andre Liebe suchst du, da doch ich bin dein? Rann nicht meine Liebe dir statt andrer seyn? Drauf Dakuki: O Geheinmißkundiger! Ewig werd', seit dich ich kenn', bedürstiger. Spühlt auch gleich das Meer jest um mich Wogen her,

Auch bes Glases Waffer ich durstheiß begehr' 4). David bin ich, dem nicht neunzig Schäschen g'nug, Der auch nach des Nachbard Lamm Verlangen trug. Traun! Ein groß Geheimniß hier verborgen ruht, Daß von Jethro Woses Nath verlangen thut. Wer vom Durft nach Wasser beiß gequalet ist, Wo ers sind' auch, freudig schreit: Hier Wasser ist! Wenn du ganz vergißt, was dir gegeben ward, hohres Licht wird beinem Licht dann offenbart. Frei von eignem Dankel Woses der Prophet Lernend hin zu Jethro seinem Schwäher geht. Spricht zu ihm: Komm Freund mit beinem Nath berbei.

Daß vereint hier zweier Meere Strbmung fei. Sahre lang — erzählt Dakuki — wanbert' ich,

In die Liebe tief mein Geist versenkte sich. Wo ich ging und was ich that, das wußt' ich nicht, Warfuß ging ich, fühlte Stein und Dornen nicht. Meine nicht, daß dies ein Gang auf Füßen war, Auf dem Herzen ging man stets, wo Liebe war. Nichts von Herberg' weiß und Ros und Nah und Rern

Je ein Herz, bas liebetrunken in bem Herrn. Nah und Fern find trägen Leibes Zeichen nur, Ueber Raum und Zeit bin geht ber Geister Spur. Bist nicht einst auch aus bem Samentrops zum Geist

Dhne herberg' bu und Station gereift? Ginft nun - fprach Datuti - lang ich manbelte. Suchend Geifter d'rin mein Freund fich fpiegelte. Bollt' im Eropflein an bem Gimer Bafferfeen, Mollt' im Sonnenftaubchen gern bie Sonne febn, Ram bei biefer Wandrung an ben Meeresftranb, Bo por meinem Geifte Beit und Raum verschwand. Sieben Lichter fab ich bort in schnellem Lauf, Laufend lobert' ihre Klamm' jum himmel auf. Der Betaubung Wogen überftromten mich, Baumten ob bem Saupte bes Berftanbes fich. Wer, fo rief ich, bat bie Lichter angezündt, Da fie, außer mir, tein fterblich Huge finbt? Suchend nach bem Funklein gehn bie Leut' umber, Merten's nicht, baß sie umwog' ein Feuermeer. Bieberum bas Flammenlicht zusammenfloß,

Licht ber fieben Flammen sich in eins ergoß. Himmelsschoof zerriß im Ru ber Flamme Schlag, Lang ich finnles und betäubt am Boden lag. Alls ich aufwach', tann nicht mehr die Flamm' ich sehn,

Sieben Manner nur feb' ich am Ufer gebn. Mein betäubter Geift noch nicht bem Auge traut. Da bas Mug' ftatt Mannern fieben Baume fchaut. Ihre Spite über Gottes Thronfis geht, Ihre Burgel in bem Rern ber Erbe fieht. Aus ben Fruchten, die baran erblickte ich, Schwingen blendend lauter goldne Blike fich. Doch mas aller Bunber Bunber größtes mar. Reinem nur als mir wird Goldes offenbar. hundert taufend Geifter bran vorübergebn, Reiner fann bie Baume und bie Fruchte febn. Bunberbarer Bauber halt ihr Augenlicht, Daß ben Sonnenftaub fie febn, bie Sonne nicht. Schrei ich laut : D Freunde tommt ju Sauf' bierber, hier aus biesen Baumen ftromt ein Gnabenmeer!-Steht bas Bolf und fieht mich an, und ftaunt, und lacht:

Langes Fasten, heißt es, hat ihn toll gemacht! Wahrlich ich bin nicht verruckt, auch traum' ich nicht, Weiner Seel' der ganze himmel offen liegt. Selber hielte schier ich ganz von Sinnen mich, Labten nicht in jedem Nu die Früchte mich. Doch urplöglich Baum und Früchte untergebn, Wieber seh vor mir ich sieben Manner stehn. Da mein Geist, von Furcht und Schrecken ganz betäubt, Hin mich eilig zu den sieben Mannern treibt. Friede über euch! ich ruft. Sie drauf: Mein Sohn! Bist du nicht Dakuki, aller Frommen Kron'? Sieh! Wir sind allsammt tief im Gebet versenkt, Dich und Gott anjett zum Imam (Borbeter) hat geschenkt.

36 voran nun und bie Anbern hinterbrein, Trunfen find wir alle von bem Gottesmein. Groß ift Allah! Jeber im Gebete fcbreit, Jeder fich jum Opfer seinem Ronig beut. Mahres Leben Frommen ftete ein Opfer ift, Abram ift ber Geift, bie Luft ber Ifaat ift. Tief versenkt nun ziehen fie am Ufer bin, Ueberm neunten himmel schweift ihr trunkner Sinn. Babrend alfo fie verzudt hinwandelten, Uebergieht Nachtbunkel ichnell die Betenben. Moblich in Datutis Dhr ein Schall erklingt, Der wie Rlagschrei von bem Meer herüberdringt. Muf bem Meer ein Schiff wird plotlich offenbar, Das mit Well und Sturm und Nacht im Rampfe mar. Bie ber Tobesengel fahrt ber Sturmwind ber, Rechts und links bor ihm erschrocken weicht oas Meer.

An die Bruft schlägt fich bas Schiffsvolk, alles heult, Da Berberben unaufhaltsam fie ereilt. Fromm' und Gottesläugner ftehn in einer Reih', Hanpfgesenkt schrein Alle: Gott barmherzig sei!
Allen wird urplößlich das Gewissen wach,
Gleich als war es jetzt schon Auserstehungstag.
Alls Datuti schaut auf dieses Jammerbild,
Rocht die Brust, das Auge mild von Thränen quillt.
Betend ruft er: Herr, blick nicht auf ihre Schuld,
Blick auss nahende Verberben voller Huld.
Herr, der nichts als Sünde du an uns erblicks,
Und, eh' wir's verdienten, uns doch Gnade schicks,
Der du die, so ganz von Lust und Sünd' bethört,
Selbst Gebete um Vergebung hast gelehrt,
Lds' nun auch den Knoten der Bedrängniß schnell,
Rett' die Kämpfenden aus Nacht und Sturm und

So Dakuki gleich 'ner Mutter beten thut, Aus dem Auge rinnt die milbe Thranensluth. Solch Gebet' gleich andrem Beten halte nicht! Dies Gebet, traun! nicht er selbst, nein, Gott es spricht.

Sieh', es betet Gott, und er steht tief versenkt, Gott Wersenkung ihm und auch Erhöhrung schenkt. Da der Glaubenskonig solch Gebete sprach, Auf ging in der Ungläcknacht ein heller Tag. Welle trägt das Schifflein nach dem User hin, Wind muß schweigend hinterher als Diener ziehn. Jubelnd springt ein Jeder mit dem Wahn an's Land, Daß nur sein Gebetspfeil hab' das Loos gewandt. Alls das Schiff gerettet hat den Port erreicht, Plbtlich bas Gebet ber fieben Manner ichweiat. Mur ein Murmeln von bem Gin' gum Anbern lauft. Das auch unverftanben mich im Geift ergreift. Diese Worte bor' ich leife murmeln nur: Abgewichen ift Dafufi von ber Spur! Enges Berg gur Ungeit weich gemacht ibn bat. So bağ bem Berhangniß er entgegentrat. Boll Beffurgung ich bas Mug' nach ihnen febr'. Sieb'! Berfcwunden find fie, fpurlos rings umber. Wie bas Kischlein auf besonnter Belle blinkt, Plbklich untertauchend in die Liefe finkt, Alfo Jeber von ben Sieben ichnell verschwand, Rebrt, mober er fam, jurud, ins Geifterland. Boll Beffürzung fand ich ba und mußte nicht, Bie ich felbft mir folden Jammer jugefügt. Biele Jahre ging barauf Dakukt bin, In Sehnsucht und Thranen schwand fein Leben bin. D Dafufi mit bem warmen Thranenbab, Suche nur! Gewiß, es findt noch hoffnung flatt. Losgetrennt von Menfchen und ber Belt Gewirr, Datuti, nur wie Turteltauben girr'! Traun! Ber unablaffig in Gebet verfentt, Dem am Raben bes Gebets Erfbbrung banat.

<sup>1)</sup> Eine Stockholmer Uhr, meint ber Wandsbeder, kann wohl ohne ihren Meifter in Osnabrud gehn, aber ber Mensch kann nicht gehen ohne seinen Meifter.

<sup>2)</sup> Bahres Leben existirt nur fur bas abgeleitete Dasente, wenn es an die Lebensnorm des ursprünglichen sich anschließt. Die Kleineren Umtreffe, bie von beit größeften umschlöffen were

ben, muffen in allen Punkten mit ienem gleich laufen, ba er fie einmal in fich aufgenommen. Daher ift benn auch insbesfondere alle Geligkeit und alle Freudigkeit des nicht Wieders gebornen nur ein krampfhaftes Zuden, die des Wiedergebornen aber ift freie Bewegung, denn sie bewegt sich in Gott.

- 3) Ein aberaus reizendes, gartes, tiefes Bilb. Die Engel sind Kinder, sie spielen mit der Liebe. Die fluchtig auf und nies dersteigenden Gefühle der Liebe sind auf und absteigende goldne Balle. Bas der Mensch von Liebe hat, hat er von den Engeln entwendet.
- 4) Gerade bies ift auch bes Christen Erfahrung. Der heiland ift sein reichlicher Quell, der ihm in der Einsamkeit ftromt, dennoch brangt ihn der Geift auch aus den Bachen baffelbe Basser zu trinken.

## Auszüge aus Mahmuds Lehrgedicht Gulschen Ras.

as Buch Gulfchen Ras (Rosenbeet bes Geheimnisses) ift eine miffenschaftliche Auseinanberfetzung ber Gufifchen Mehr als in irgend einem anbern mpftischen Berte ber Morgentanber finbet fich bier bie Doftif mit wiffenschaftlicher Strenge und Ruchternbeit vorgetragen. mesmegen man inden auch fagen muß, bag bas Charatteriftische ber morgenlanbischen Doftit (außer am Schluffe bes Werkes) wenig barin bervortritt. Die Speculation, bie fich barin finbet, ift ungemein grundlich und klar, bie Diction einfach, gart und lieblich. Begen feiner bei ben Orientalen feltenen miffenschaftlichen Abfaffung wirb es nun auch im Drient sehr hoch geschätzt. Charbin (Vovage, P. IV. p. 453.) und Bernier (Voyage au grand Mogol, T. II. p. 163.) nennen es bie Summa ber Sufifchen Lebren. Ber ber Berfaffer bes Buches fei, laft fich mit Gewißheit nicht angeben. Es ift bie Gemobnheit ber Perfischen Dichter, ihre Ramen in ben End= ver=

versen ihrer Gebichte anzubringen. Der Dichter bes Gulfchen fagt es felbft, bag auch er biefer Gewohnheit gefolgt fei. Demzufolge fann er nun Ilahi ober Mahmud geheißen haben, welches beibes die in bem letten Berfe bes Gebichts befindlichen bervorstechenden Borte find. Um mahricbeinlichften ift es, bag er Mahmud bieg, benn ba biefes Bort nicht gang paffend an jener Stelle ift, fo mablte es ber Dichter wol nur um baburch zugleich seinen Namen auszudruden. Die Zeit ber Abfaffung ift bas Sahr 1339 nach driftlicher Zeitrechnung, wie Mahmud felbft angiebt. Die Beranlaffung bagu mar, baf ein Gefandter aus ber Proving Churaffan in ber Baterftadt bes Dichters eine Abbandlung über bas Absolute vorgelesen batte, und Dab: mud von Mehreren, die fruber von ihm Borlefungen über benfelben Gegenstand gebort hatten, aufgeforbert murbe, eine Abhandlung barüber ju liefern, welche ju ber bes Churaffanen ein Gegenftud mare. "Dbzwar - fagt ber befcheibne Dichter - ich wohl wußte, daß mein Buch ben Bittenben feinen Gefcmad Gottes, und feine Bergudung bemurfen werde, wollte ich boch, nach bem Berlangen meiner Religion, ben in geiftlichen Dingen Bittenben nicht abweifen, biefe Bitte nicht abschlagen, und fo begann benn, bamit die Glaubensgeheimniffe verherrlicht murben, ber Papagei meiner Geheimniffe alfo zu reben."

Die Sanbschrift, beren ich mich bediene, befindet sich in N. 3. oct. ber Diezischen Bibliothek. Sie ist auf bas Bierlichfte geschrieben, mit Prunk an den Randern auszgestattet, indem die Rander mit mancherlei Figuren in

Colbfarbe bemalt sind, und überdies burch Goldwasser gezogen. Obwohl man nun, nach der zierlichen Schrift und Pracht zu urtheilen, meinen sollte, daß sie sehr correct sei, so haben sich doch manche bedeutende Fehler einzgeschlichen. — Das Versmaaß ist ein doppelter Dijamsbus und ein Bacchius. Gewöhnlich sinder sich nicht Reim, sondern Affonanz.

## Vorrede. S. 1.

Im Namen beff, ber Denken in's Gemuth fanbt', Des herzens Leucht' an feinem Lichte anbrannt'! 3wei Belten fliegen Seinem Bint aus Nichts auf, Mus Abams Scholle blubt' ein Rosenbeet auf. Zwei kleine Worter fprach er aus: Es werbe! D'raus blubte Simmel alsobald uud Erbe. Da seine Dacht bem Schöpfungepinsel Kraft gab, Wiel taufend Bilber fpiegeln fich im Nichts ab. Ein hauch von ihm zwo Schopfungen erzeugt hat, Bugleich bamit bes Menschen Geift an's Licht trat. Im Menschen liegt verhallt ber Reim ber Beisheit, Er forscht, bis bag er tommt gur letten Ginbeit. Mis Einzelweseu bleibt er vor fich selbst stehn, Fragt wer er ift, muß aber fich hinausgehn "). Bom Theil macht eine Reif' er gur Gefammtheit, Rur bann er wieder kehrt gurud gur Theilheit. Die Belt, bas fieht er flar, ift nur Metapher, In Bablen aller Art freift nur ber Giner.

Durch Ginen Sauch fo Belt als Menfchen anfing, Der wie er fam, urploglich auch gurudging 2). Doch giebts in dieser Sphar' nicht Gehn noch Rommen, Betrachteft Gehn bu recht, ift's auch ein Rommen. Geht alles einft jurud in feinen Urquell, Berliert im Meer fich balb die einzle Theil-Bell. Die Welt, ber Mensch, bas Ding ift fammtlich Gines, Das Biel in Ginem ift in Ginem Bieles. Rur Bieles bem es buntt, ber nicht verfiehet, Bie Fenerpunkt jum Rreis wird, wenn gebrebet. Rur Eine Linie giebt's, und bie ift einfach, Auf ber ziehn alle Wefen bin in Gintracht. Boran auf ihr ben Schaaren ziehn Propheten, Berirrten find ale Leiter fie von Mothen. Der Furft ber Leiter aller ift Muhammeb, In bem ber Gin'ge lichthell offenbar wirb. Das Licht ber Lichter all' ift feine Schonheit, Der Reichthum aller Schätze seine Weisheit. Er zieht voran, und nach bie gange Geiffwelt, Die Sand ber Geifter feft an feinem Saum balt. Ein jeder ber Propheten Proben ablegt, In welche Station ibn Geiftes Flug tragt. Der Gin' ertennt bie Ginheit, fpricht: 3ch bin Gott! Der Anbre fpricht von Fern und Nah und Stanbort. Der Gine faute lang am außern Buchftab', Daß Sand nicht naß ift, wieber er gur Lebr gab.

Der Gin' fifcht Mufcheln, nimmt bie Per l' Bieht weiter,

Der Andre, wenn er Muscheln findt, wird heiter. Bon Theil und Sanzem lehrt der Eine vielfach'
Dem Zufall forschet Jener und Geschief nach.
Der spricht von Wang' und Haupthaar des Geliebten,
Bon Wein spricht Jener, Kerzen und von Schenken.
Der spricht von seinem Denken und vom Selbstsenn,
Der spricht von sied' entbrannt in's Meer der Lied' ein.
Ich schaute Ihn, rühmt Jener, dieses hehr ist'!
Ich war in Ihm! ruft dieser, dieses mehr ist.
Da Stationen viele nun bekannt sind,
Was Wahrheit sei, die Menschen all' verwirrt sind.

- 1) Der Grundsat aller Handwerksphilosophen ist Nil admirari, ber eines Aristoteles: die yag to Savpalur of andewart nai von nan neutron neganto pidocoper. Und das erster Rathsel vor dem der tiefere Mensch siehen bleibt, ist Er selbst.
- 2) Der tiefe Dichter meint, daß so wie Gott einmal anfing in der Endlichkeit zu erscheinen, damit auch sogleich die Nothwendigkeit des Biederaufgehns des Einzelnen in Ihm ge sest war.
- Die Speculation kann nicht zur Wahrheit verhelfen. Ueberhaupt ift ihr Weg zu lang, ba fie aber überdies fich immer nur in Gegensätzen bewegt, Gott aber über alle Gegensätze erhaben ift, so kann sie ihn nie erreischen. S. 8.

Du fragst, o Freund, was Speculation sei? Und sagst, bag wundersam dir bieses Ding sei? Borstellungen, baraus ein Schluß gezeugt wird, Das Speculation von uns genannt wird. Berbinbst du einen Grundsatz mit dem andern, Kannst vom Bekannten du zu Neuem mandern. Der erste Satz der Vater ist, der ander' Die Mutter ist, aus beiden komm'n die Kinder. Doch weit der Weg ist, langsam er zum Ziel trägt, Sei Moses, der den Zauberstad hinweglegt. Zieh lieber gleich du in des Glaubens Thal ein, Las hier: Ich din Gott! deine einz'ge Speis' seyn I). Der Speculant, trotz alles Mühens, sieht er Ein Tröpstein nur von jenem großen Weltmeer. Doch wen geheimes Licht zur Wahrheit hinzieht, Der gleich in allem Wesen nichts als Gott sieht. Wem Gott nicht selbst sich selber offens bart hat.

Dem Logit nie die Rathfel je erklärt hat. Wenn Philosoph im Forschen schier sich abmüht, Als höchste Frucht die Möglichkeit er einsieht. Was möglich ist, das hält er dann für würklich, Was würklich ist, das dünkt ihm dann unmöglich. Jetzt läuft getäuscht er um sich selbst im Kreis her, Jetzt wird in eigner Schlußkett' er Gefangner — Da sein Berstand vom Seyn ihn weit entsernt hält, Sein Fuß, in Schlußkett' festgestrickt, zur Erd' fällt 2). Im ganzen Wesenall sindt Gegensatz statt, Nur Gott allein nicht Freund nicht Widerpart hat. Thut jeder Speculant nun dies Geständniß, Giebt auch von Gott die Logik nie Erkenntniß. Da nie vom Konnen hin der Weg zum Seyn sührt,

Aus Endlichem auch Gott niemals erkannt wird. D Thor, der, da die Sonn' im Glanze daskeht, Mit Lampenlicht in durre Bust' ihr nachgeht 3)!

Blieb' ftete bie Sonn' an einem Orte feftftebn. So wurd' bas Mug' nur Eine Strablenart febn. Dann mar', bag fie ber Lichtquell fei, nicht fennbar, Bas Schatten wirft, was Licht ift, mar' untrennbar. Gleichfalls bes Beltalls Befen find nur Strablen, Darin fich Gott, ber Wefen herr, wollt' malen. Du meinft, daß biefes Wefenall nicht ewig, Ift Gottes Seyn in ihm ift's nie verganglich. Je weiter ber Berftand nur vor fich binfieht, Je mehr Berftandigfeit felbft vom Berftand fliebt. Berftand, wenn furz, fo ichafft er Philosophen, Blickt weit er, so erschafft er weise Thoren. Das Aug' bes Philosophen schwarz fur weiß fieht. Der Einheit Licht fur folches Aug' nicht aufglubt. Mer was Gott ift bespeculirt, ber funbigt,

Ber mas Gott giebt bespeculirt, ber hulbigt 4).

Das Wesen Gottes sinbet kein Geschaffner,
Jum himmel, da er ist, steigt kein Erzeugter.
Doch da sein Seyn hervorbringt Offenbarung,
Ist Offenbarung für sein Seyn Belehrung.
Ihn selbst faßt unser Augenlicht ja nimmer,

Doch ift bie Belt von seinem Licht ein Schimmer. Rort mit Berftand! Berfent' bich in bas Urlicht! Die Alebermaus hat Aug' ja nicht für Sonnlicht. Romm bin, wo Gottes Licht bir felbft ben Beg zeigt, Bo Gabriel betroffen fteht und ftill ichweigt. Db Engel gleich vor Gott ftehn in Bergudung, Doch faßt tein Engel myftifche Entrudung. Berbrennt bies Licht bem Engel felbst bie Schwingen, Bie follt' Berftand hier unverbrannt burchbringen? Wirft blind bu, ichauft die Sonn' du unverwendet, Wie fah' nach Gott Verstand wol ungeblenbet! Wirb, wenn ben Gegenstand bu bicht vor's Aug' haltst, Dein Auge trith', nie Gottes Blid bu aushaltft. Wenn nun um Gottes Wefen Dunkel rings ift, So miff, bag nur in Nacht ber Lebensquell flieft 1). Lag Freund! bas Schaun, bes Schauens Bert bier aufhbrt,

Das Nichtschaun wahrlich hier bir wahres Schaun lehrt.

Des Bunbere Grbf' begreift furwahr Verstand nicht Denn hier im bunkeln Lag 'ne helle Nacht liegt.

<sup>1)</sup> Der Dichter meint damit nicht, wie De Sacy es versieht, daß der Mensch sich für Gott halten solle. Rielmehr ist jesner Ausspruch: Ich bin Gott! der, welchen Gott dem Moses that, und der Sinn des Dichters ist: Bor dem Gedanken, daß Gott ist, laß dir den Gedanken an alles and dere vergehn. Das Tarkische Sprichwort sagt: Verslucht ist, wer es wagt, neben Gott: Ich du sagen.

- 2) Ungemein tiefe Auffassung des Befens aller bemonstrativen Beltweisbeit! Das Seyn, das Burkliche ift ibr ein Rath fel, daber wird sie versucht es zu laugnen; demonstriren kann sie nur das Mögliche.
- 3) Das Resultat ber hochsten Speculation ber neuern Zeit liegt bier in einfachen Borten vor uns. Aus dem Gegensatz und bem Gleichen kann der Unendliche nicht erkannt werden. Er ift was über beiben steht, und was über beiben steht geht über den Berstand hinweg.
- 4) Das ist die ewige Norm aller driftlichen Forschung. Man vergleiche die vortreffliche Borrede Melanthons zu seinen locis.
- 5) Nach ber morgenfanbifchen Erabition flieft bie Quelle bes unvergänglichen Lebens in bunkeln, umnachteten Orten ber Erbe.

## Ueber bie Urt bes Seyns Gottes im Gefchaffenen. S. 13.

Da frei bein Aug' nicht in die Sonn' hineihsieht, So schau ihr Strahlenbild, wie es im Bach gluht. Berkurzt wird dir dadurch nicht das Erkennen, Derselbe Glanz kann auch im Basser brennen.
So ist die Welt nun auch für Gott ein Spiegel, Sein Abglanz ist sie, seines Glanzes Siegel! So oft die Full' der Leere tritt entgegen, Wird sich auf sie ein Strahl der Fülle legen. So ward aus jener Einheit diese Vielheit, Denn Vielheit ist, zählst jetzt du sie, die Sinhelt. Der Anfang aller Zahl ist freilich Eines, Doch suchst das End' du auf, so giebt es keines \*1.

Beim Nichtseyn fand nicht Farbe einst noch Spur statt,

Verborgner Schatz urplötzlich da bervortrat.

Das Nichts der Spiegel ist, die Welt das Abbild,
Der Mensch ein Aug', drin fremdes Bild hervorquillt.
Wie fremdes Aug' in deinem Auge abstrahlt,
So Gottes Geist im Menschengeist sich abmalt.
Wer dem in's Auge schaut, der Andre ansieht,
Mit diesem Aug' zugleich die Andern auch sieht.
So ist die Welt ein Mensch, der Mensch ein Weltall,
Er spiegelt sich in aller Wesen Auzahl.
Und wirst mit Gottes Käthseln du vertrauter,
So ist der Schauer selbst am End' Geschauter.
Dasselb' Geheimnis auch dieh die Hadis (Ueberliefes rung) lehrt,

Sie fagt: Im Frommen Gott felbst sieht und ans bort.

Die ganze Welt ist nur ein Spiegelbronnen,
In jedem Körnlein schlasen tausend Sonnen.
Zerspaltest einem Arbystein nur das herz du,
So strömt mit Wogenschlag dir stracks ein Meer zu.
Arägst nur ein Sonnenstäublein du von dannen,
Flugs stürzt ob dieser Luck die Welt zusammen.
In jedem Stäubchen Erd', daß wir's bedächten!
Schläft jetzt ein heer von kunftigen Geschlechten.
Im Mückenäuglein schläft ein Elephante,
In jenen Thautropf man den Euphrat bannte.
Im Kornchen liegen schon viel tausend Ernten,
Im Punkt der ganze Körper, wie wir lernten.
Im Genstorn, das man Herz genannt, da thronet

Der Herr, ber die Raumlosigkeit bewohnet, Im Herzkorn siehst vereint du beide Welten Hier Engel und Satan sich nah' gesellten. So wunderdar die Welt durchhin gemischt ist, Satan im Engel, Engel im Satan ist. Die Welt mit ihrem Ansang anch ihr End' nahm, Zugleich mit Adam Jesus in die Welt kam. Aus jedem Glied von diesem Rettenkreise Entsteht 'ne deue Welt nach eigner Weise. Aus jedem Punkt ein neuer Kreis hervorgeht, Der sich als Kreis dreht, und als Centrum still steht ").

Das Einzelleben legt Jedwebem Ketten, Jum All kann aus dem Theilseyn nichts sich retten. Die Wesen gleichsam nur auf Reisen leben, Beständig zwischen Gaum und Lipp' sie schweben 2). Es wallet jedes Ding und bennoch ruhts auch, Sein Ansang nicht ihm klar ist, nicht das End' auch. In seinem eignen Seyn Jedwedes feststeht, Dadurch allein der Weg für es zu Gott geht.

- 3) Ein ungemein tiefer und wahrer Gedanke. Seber große Draganismus ift zugleich Ganzes für einen kleineren und Theil eines größeren, wie unsere Sonne baberer Sonnen Trabante. Und bei dem bloßen Gedanken an die in die, Unendlichkeit gestellte lebendige Gliederkette von Organismen schwindelt schon der Geist!
- 2) Richt blog in benselben Flug kampt bu nicht zweimal treten, auch mit bemselben Menschen kannft du nicht zweimal reben. Jebes Kommen bes Ewigen ins Endliche ist eben baburch, daß es ins Endliche kommt, auch wieder ein Geben, und

fo giebt es in der That für das Endliche tein anderes Leben als auf Reisen.

Ueber bas rechte Suchen Gottes. S. 19.

Hor vom Abbas bies herrliche Geständniß: Das Höchste aller Ding' ist Selbsterkenntniß. Du bist im Schlaf, bein Sehn ist Traumgebilbe, Einst siehst du wachend, was sich jetzt verhällte. Einst, wenn bein Aug' am Anferstehungsmorgen Vom Schlaf erwacht, dann schaust du, was ver, borgen.

Stedt einft bie Sonne unverhallt ihr Licht an, Sogleich bas Licht bes Abendsterns erlischt bann. Rallt bann ein Strahl ber Conn' auf bart Gefteine, Rubinen werden fie, wie Tropfen reine. Doch ach! Bogu bin bir ich himmelsbote? Dein Ropf im Schoofe liegt, bein Buf im Rothe. Die gange Belt ift bein und bu ergreifft's nicht, Der himmel neigt berab fich und bu mertft's nicht. Im Rerter beines Scheins bein Geift Genua' fanb. Der Schlaffbeit Sand legt beinem Ruff ein Ruffband. Im Tummelplat ber Liebe bluten Eble, Du sorgst zu haus, daß man dir Aliegen weble. Bohlan fei Mann, und tritt die fuhne Reif an, Sieh bich nicht um, was hinter bir mog' annahn! Bie Abraham geh, such bir beinen Gott auf, Der Lag fei Racht, bei Nacht geh' bir bie Conn' auf. Bohl leuchtet Stern und Mond und Simmelesonne, Für ben Berftanb find sie die hochste Wonne. Du aber ruse laut: Sie all' gehn unter! Ich sturz' in's Weer ber Emigkeit kopfunter. Zieh Seele mit dem Moses in die Wust' hin, Wo er das große Wort hort: Ich der Herr 'bin! So lang als vor der Sonn' dein Ich als Verg steht: Du siehst mich nimmermehr! an dich als Auf geht. Doch bligt der Strahl den Berg in tausend Trümmer, Mird Staub der Berg, durchglanzt von Sonnen-schimmer.

Trinkt Einen Jug ber Bettler, er zum Schach wirb, Jum Kaukasus durch Einen Strahl Ein Korn wird. Schwing auf dich über himmel hin und Erde, Ein Schwellensiger Gottes Thrones werde! Bon ba kannst selbst die Weishelt du regiren, Un jedem Wesen bffnen sich bir Thuren.

1) Dies ift eine Anspielung auf die Muhammedanische Sage, daß Abraham zuerst die Sterne anbetete, dann den Mond, als dieser unterging die Sonne, dann, als auch diese unterging, ausrief: Ich liebe nicht die Untergehenden! und sich in das Innerste seines Herzens kehrte, um dort den wahren Gott anzubeten. Welch ein schönes Sinnbild liegt in dieser Sage zugleich für den Christen, der vergeblich in allen Dingen außer Christo seinen Frieden suchte, und mit einem: Sie all' gehn unter! sich ans Herz seines Erldsers wirft.

Bas bas Einzelwesen ift, und wie bie Vereinigung mit Gott fatt findet. S. 29.

Benn Absolutes wird jum Ginzelleben, Mußt Namen bu, wie Ich und Du, ihm geben.

Rir Accidens mußt Du und Ich bu halten, Das Abfolut erhalt burch fie Geftalten. Die Beifter ftamm'n aus Ginem Licht, find Bruber, Dies Gine Licht verschieben strahl'n fie's wieber. Der Gin' ein Spiegel ift, bas Licht bas Untlit, Der Undre bie Latern' ift, Gott ber Lichtblig. So Bbll' als Paradies dem Menschen nah' ift, Alls Scheibmand zwischen beiben Du und 3ch ift. Rebwebes Staubkorn bedt ein leichter Schleier, Bebft auf bu es, fpruht ein geheimes Reuer. Bebit auf den Schleier bu von allen Dingen, Muß Tob bies Religionen allen bringen. Mur 3ch und Du bie Secten all' erzeugen, Dies 3ch und Du ift nur dem Theilseyn eigen. Wenn 3d und Du und Gingelseyn verschwinden, Dann wird Moschee und Kirch' nicht mehr bich binben.

Ein Punkt der Phantasie ist Einzelleben, Laß deinem Aug' die rechte Sehkraft geben! Doch weiter vorwärts geht dahier der Weg nicht, Denn manch Geklüft auf dieser rauhen Straß' liegt. Der Unterschied von Viel und Eins ist keiner, Weil nur in allen Theilen kreist Ein Einer. Du bist die Vielheit, darin kreist der Eine, Auch dift der Eine du, der all' nennt seine. Wo wird, wer dies Geheimniß kennt, nun hinziehn? Er macht die Reis vom Theil zum Weltenall hin. Bie biefe Reife zu Stanbe tommt. S. 31.

Die wahre Reif' vom Ich zu Gott gemacht wirb, Wenn frei bas Ich von Sich wie Flamm' von Rauch wird.

Der Menich, wenn er querft aus Gott geffoffen. Im Mutterleib liegt anfange er verschloffen. Ans Licht geboren aus bes Rerters Nachtmang, Bewegt er fich, bann zeigt er Billens Rraftbrang. Buerft wird fur die Welt er nur empfanglich, Dann wird er ihrem Schmeichelwort zuganglich. Sind in ihm felbft geordnet erft die Theile, Strebt bann gum Gangen bin er fonder Beile. Der Born erwacht, zugleich mit ihm ber hochmuth. Die Wollust fich zugleich mit Geiz hervorthut. Sett ficht die Gund', bie fruher schlief ihn bart an, Doch bober steht ber Mensch als Thier und Satan. Die icheint fein Licht als auf bem Puntte traber, hier ftellt er Gotte g'rab' fich gegenüber. Gefangen bangt er in bem Det ber Bielheit, Im Gegensatz er fteht bes Lichts ber Ginheit. Doch wenn vom Lichtschein ber geheimen Geiftwelt Ein Bug nur ober Reuerfunt' herabfallt, Aufhorchend feines Gottes Stimm' fein Dhr bort, Des Weges, ben er tam, er flugs gurudtebrt. Benn im Gemuth ein Bergenszug ibn anruhrt, Ins Thal bes festen Glaubens gleich ber hinführt. Der Bufe fußer Quell im Bergen quillt ihm,

Des Aurans Bort: Ihr Auserwählten! gilt ibm. Bur Conbe ferner nicht fein Berg fich neiget. Dit Benoch er fofort jum himmel fleiget. Wie Roah aus der Sundfluth fich errettet. So wird von Gund' er frei, bie ihn gefettet. Bertranungevoll fein Berg ju Gott fich manbte, Dit Abraham gieht er in ferne Lande. Gebrochen ift fein Bill' vor Gottes Bille. Bor Gott er ichweigend fteht wie Mofes ftille. Durch Selbfterfenntniß er fich felbft entrinnet, Bie Jefu Geift wird himmlifch er gefinnet. Sein ganges Seyn giebt bin er gern als Bente, Biebt hinter Ahmeb (Duhammeb) gerne ber als Beute. Ein Punkt er wird, jugleich Anfang und Enbe. Rein Engel ift, ber biefe Rathfel all' verftanbe! Rur ber fann in ber Ginheit Bergen mobnen, Der nicht verweilt in niebern Stationen. Das Berg Erleuchteter ift Abfolutheit, Das Absolut' ift ihre Speise allzeit. Es tennt tein Genn als absolutes Leben. Rein Senn ihm gilt, mas biefes nicht fann geben. In beiner Ichheit Beet nur Dorn bir aufblubt, Reg' rein bas Saus, wo bein Geliebter einzieht. Bieb felbft bu aus, bann bein Geliebter einkehrt, Bift Du nicht Du, bann nichts ihn in ber Rub' ftort.

Wer gern jum Opfer macht fein eignes Wefen, Sar folden Geift Berlaugnung ift ber Befen.

In bes Geliebten Geift er ichlagt bas Belt auf, Giebt eignen Ginn, fammt Wille und Gebant' auf. Doch vielfach mußt o Geift! bu bich beftreiten, Billft Gott bu bich gur Wohnung gubereiten. Rur mer ber Reinheit Sam' in's Berge fa'te. Rur bem gu Gott geftattet find Gebete. Saft noch nicht gang bein eignes 3ch verspielet, Das Beten ift, haft nimmer bu gefühlet. Rur wenn bein ganges Sepn frei von Befledung. Rur bann bas Beten mird farmahr Erquidung. Dann Trennung ferner nicht noch Unterschied ift, Der Glaub'ge und Geglaubte bann in Gins flieft. Nicht Bunber ift's, wenn bas Atom ber Sonne Binftrebt zu feiner Sonn' und beren Bonne. Benn Gott die Denschen fragt: Seid ihr nicht meine? Wer ift, ber folche Krage wol verneine? Am Tage, wo bein Berg an's Licht getrieben, Barb bas Bort: Glaube bir hinein gefchrieben. Drum liefest bu nur recht bes Bergens Buchlein, Birb stracks die Biffenschaft ber ganzen Belt bein 1).

1) Der Dichter meint, wenn er sagt, daß bem Menschen bei seiner Geburt das Wort Glaube ins herz geschrieben wors den, daß jedem Menschen das Bewußtseyn von Gott als dem Urquell alles abgeleiteten Seyns eingegeben sei. Für den Christen ist jenes Wort des Dichters noch in einem höhern Sinne von Bedeutung. Wenn der Mensch tiefer in sich selbst hineingeht, so muß es sich ihm offenbaren, daß sein Inneres Offenbarung einer höhern Weltordnung ist, in der er sich bewegt, ohne sie zu verstehen. In diesem Sinne ist ihm dann auch der Glaube eingeboren, das heißt im Allgemeinen: das Rurs

Farwahrhalten einer bobern Ordnung der Dinge, als die Er, scheinungswelt fie darbietet.

Ueber die Art, wie Gott mit ber Welt verbunden.

Wem 3weifel nicht bas herr zerreifet flaglich. Der weiß gemiß, daß nur Ein Seyn ift mbglich. Die Schheit fann nur Gott alleim gebuhren, Bor bem fich alles Denten muß verlieren. Das Absolute theilt furmahr fein Genn nicht, Sein Senn fich nicht in Ich und Du und Er bricht. Ber Argumente fammt Begriff bermirft fubn, Bas Mofes borte, ruft ber: 3ch ber herr bin! Ber alfo worben, ber ift unverganglich, Gana, Beg und Banbrer Gins mird überschmanglich. Gingottung und Bereinheitung ift Bahn nur 2), Einheit allein lehrt bich ber mahren Babn Spur. Stellft einem Spiegel bich bu gegenüber, Strablt bein Geficht in jenem Spiegel wieber. Im Bilde kannft du beine Buge lefen, Doch ift's nicht Du, auch ift's fein andres Befen. So ftrahlt bie Belt auch Gottes Untlig wieber, Sie ift nicht Er, und boch ift Er fie wieber.

versteht ber Dichter bie Lebre, baß der von dem Senn der Belt verschiedene Gott mit manden Menschen sich personlich verbinde. Unter Bereinbeitung versteht er den sogenannten numerischen Pantheis, mus, welcher die Besen als Partiscln Gottes, und ihren numerischen Indegriff als Gott selbst ansieht. Die Einheits-

lebre ift ibm bie, jebes Befen nach feiner Absolutheit und feiner Relativität aufzufaffen, fo bag es gugleich Gott und Einzelwefen ift.

Heber bas Befen ber Materie. G. 47.

Materie nichts fur une ohn' Accidens ift. Doch Accidens beftandig auf= und abfließt. Materie brum ale bloges Nichts mir vorkommt, Morein bas Genn viel Bilberpracht hineinstromt. Ift nun Materie mit ben Bilbern fluchtig, If ohne Bilber mahrlich fie nur nichtig. Ein absoluter Mangel find die Befen, Mur Mangel tann an ihrer Stien ich lefen. Die Qualitat obn' Quantitat, mas ift fie? Reales nicht, und auch nicht Mangel ift fie. Die Relativitat gehört jum Grundsenn, Denn ohne fie kann Conn nicht offenbart fenn "). Bolltommnes Senn befindt fich ftete auf Reifen, Das Einzelsenn thut bir bie Berberg weisen. Drum Einzelsenn ift Schein nur und nicht Befen, In aller Bahl rubt Gin gegabltes Befen. Die Belt von Ropf bis Auf ift nur Metapher, Mur Rinberspiel fie ift, und Rinberhaber.

1) Sobald wir ben Begriff Offenbarung festhalten, so ift bamit auch Relativität gesett, barum fagt ber Dichter bie Res Lativität gehore mit zum Grundseyn. Sichte brudt fich so aus: Das Seyn sei nie ahne fein Daseyn.

Der Rreislauf bes Lebens.

Ein Dunft aufsteigt vom Meere in bie Luftwelt, Gott winkt, als Regen wieber er herabfaut.

Der Sonnenstruhl aus Himmelshöh' herabkbmmt, Erwärmend in die feuchte Erd' er einströmt. Es weht die frische Luft dazu belebend, So wächst die Pflanze auf, gen Himmel strebend. Durch Gluth wird ihre Kraft, entbunden, freier, Der Mensch genießt sie, fühlt ein nährend Feuer. Er wird, genährt, zum Jüngling und zum Greise, Durchforscht die Welt, wird einsichtsvoll und weise. Er kommt an's Ziel, wird schnell dem Tod zum Raube,

Das Reine geht gum Reinen, Staub gum Staube. Die Theile biefer Welt find Pflanzenheere, Ein Tropflein find fie aus bem Lebensmeere. Ein Augenblick nur mahrt's, bann mo entfproffen, Dabin ift jebes fluge jurudgefloffen. Burud jum Centrum ftreben alle Befen, In's Centrum muß, mas je im Kreis gewesen. Ein Blutmeer iff bas gange Univerfum, Mit schwerem Schlage malgt es Ane Aluth um. Die munderbar, bag jener Tropf bes Meeres Bird Bater eines gangen Befenheeres! Der Dunft, die Bolt, die Pflanze und ber Regen, Der weise Mensch, find all' bes Tropfleins Segen. So war ein Tropffein auch ber Grund der Belten, Woraus die Wefen all' an's Licht fich ftellten. Soll alles untergebn in jenen Tagen, Rur Gine Boge barf an's Beltall fchlagen. Die Decke wird auf einmal bann fich heben,

Gott fiehft bu bann allein im Beltall schweben. Dann wirft vereint am herz bes Freunds bu hangen, Dann wirft bu ohne Du zum Freund gelangen.

Sutes und Bbfes schafft Gott im Menschen, und bie Gesfetge giebt er nur, um ihn zur Selbsterkenntniß zu bringen. S. 53.

Metapher ift's, wenn man bir Handeln zuschreibt, Der Mensch mit seinem Handeln all nur Spiel treibt.

Dein Wert war icon, als bu noch nicht entsproffen, Bestimmte That fur Jeben ward beschloffen. Mit Macht, die Grund und Urfach niemals angab, Schloß Gott ehmals ein absolut Decret ab. Wie biefe Racht will, alle wurten muffen, Jedwebem marb bie Arbeit angewiesen. Blieb Jahre lang ber treu ftete in Berfuchung, Doch tragt er bann bas Saleband ber Berfluchung. Lang' widerftrebt ber Undr', und bann erhalt er Nach Gunbenbug' ben Ramen: Ausermaglter! Mas er auch thu', nichts thut er aus fich felber, Doch muß er Rechnung geben von fich felber. Er wahlt, und boch wird er von Gott gezwungen, Mohl bem, ber bies Geheimnif hat burchbrungen! Doch ift Gott beshalb mahrlich nicht Despote, Auch bies Gefet ift feiner Beiebeit Bote. Gefeteelaft ift beshalb auferleget, Dag-felbft fich tenn', wer bas Gefet ermaget 1).

Zeigt auf dir das Gesetz die Sande allzeit, Entfliehst sofort du beiner eignen Ichheit. Durch Allseyn wirst du frei von beinem Selbstseyn, Dann, arm in dir, wirst traun! du reich in Gott seyn.

1) Derfelbe Grund fur das Borhandenfeyn des Gefetes wie bei den Pradeifinatianern.

### Der Menfc ber Mifrofosmos. G. 64.

Bon Jebem, mas hienieben eriffiret, In seinem 3ch ber Mensch ein Abbild führet. Die Welt wie bu ein abgegrengtes Genn ift, Sie ift bein Rorper, bu fur fie ber Geift bift 1). Drei Gattungen bes Tobes kannft bu finben, Der eine macht in jebem Ru bich fcwinben. Den zweiten fannft freiwillig bu bir geben, Die britte Urt beberricht mit 3mang bein Leben. Gleichwie ber Tob bem Leben gegenüber, So findst im Leben bu brei Urten mieder. Die Welt auch hat bieselben Todesmeisen, Die zweite nur kann nicht die Belt aufmeisen. Und mas bich trifft, wenn Leib und Geel' fich trennet, Daffelbe auch bas Universum fennet. Der Rorper ift ber Erbe zu vergleichen, Das haupt ber himmel ift, voll Bunberzeichen. Drin als Geftirne leuchten die funf Sinnen, Der Geift fteht als die Sonne glanzend brinnen.

Die Anochen, bie bes Rorvers Laffen tragen, Sind fefte Berge, die gen Simmel ragen. Die haare aberall gleich Pflangen fpriegen, Die Renchtigkeiten ale bie Quellen fließen. Rommt nun ber Tag mo Seel' und Rorper icheibet, Bo fich bie Geel' ber Rorperlaft entfleibet, Dann fannst ben Korper bu erbeben feben-Gleich wie ber Erbball bebt beim Aufersteben. Der Geift erlifcht mit feinen Ginnen allen, Gleich wie verlbicht bie Stern' gur Erbe fallen. Der lette Dbem, ben ber Rorper fühlet, Drtanengleich in ben Gebeinen mubiet. Die einst an jenem Zag' bie Berg' gerrinnen, So ichmelzet bas Gebein ein Sturm von innen. Ein Meer von Schweiß bringt schnell aus allen Poren, Du fturgt binein - gehft in dir felbft verloren. So ift bein Sterben gleich bem Tob ber Belten, In Tod und Leben fie euch nah' gefellten. Rur ber auch ewig lebt, ber uranfanglich, Mur Gottes Seyn allein ift unverganglich.

1) Bgl. Schleiermachers Monologen. .

### Ueber bas Berhaltnig bes Enblichen gum Unenblichen.

Wie Endliches vom Urseyn ab sich manbte? So fragt, wer noch die Wahrheit nicht erkannte. Das Ein' ist nie vom Andern los gewesen, Das Endliche ein Phonix ist, ohn Wesen \*). Der Namen viele stets dum Vorschein kamen,

Doch Einen nur benennen alle Namen.
Nie kann, was ewig ist, je werden endlich,
Dann blied's nicht ewig, dies ist unabwendlich.
Nie Ewiges wird endlich, Endlich's ewig,
Durch dies Geheimnist alle Rathsel ist' ich.
Nur metaphorisch Senn die Welt ausweiset,
Ein Punkt nur ist's, der ewig ringsum kreiset.
Schwingst einen Feuerpunkt im Kreis du ringsum,
Dem Kreise gleich dreht sich der eine Punkt um.
Un sich ist Endliches wie Ew'ges einfach,
Berhältnist nur ist seiner Vielheit Ursach'.
Ehamaleongleich Relativität ist,
Darin der Grund der Mannigsaltigkeit ist.

2) Einfach und schlicht wird bier jene philosophische Construt, sion bes Endlichen und Unendlichen uns vorgefährt, welche das neunzehnte Jahrhundert uns als eine ganz neue Wahrbeit in abstrusen Ausbrücken vorgetragen. Niemand wird namentlich diesem Stäcke seinen tief speculativen Gehalt abssprechen.

Meber bas Bilbliche ber menschlichen Auffagen über Gott. S. 70 1).

Unendlich ist das Urseyn, sonder Schranken, Drum faßt du's nicht in Worten und Gedanken. Ein Fahlen ist's, du kannst's nicht Andern sagen, Wie ließ' sich je Gefühl in Worte tragen! Doch will der Wrise Göttliches verkunden, Muß er Gefühl in Schattenbilder dinden. Soll seinen Jüngern Weisheit seyn verständlich, Muß er Unendliches gestalten endlich. Die Sinnenwelt ein Schatte ist ber Geistwelt, Herab uon biefer jener Nahrungsmilch quellt. Gefühle sind gefangene Monarchen, Die in der Worte Kerker sich verbargen. Tritt das Unendliche in's Herz des Weisen, Muß flugs hinab er zum Verstande reisen. Der nuß die Schattenbilder ihm gewähren, Damit er kon' Unendliches erklären. Doch nimmer ist das Abbild je vollkommen, Nur Gelbstverständniß kann dir mahrhaft frommen. Denn ziehst aus jedem Bild du Consequenzen, Mußt hier du Vieles wegthun, dort ergänzen.

1) Durch die hier folgende Auseinandersetung bahnt sich der Dichter den Weg zu den symbolischen Poessen, mit denen er sein Buchlein schließt. Der Indalt dieser Rechtsertigung der symbolischen Ausbrucksweise ist ungemein schon und durch dacht. Wie vieles Andere in der Lehre der morgenländischen Physister erinnert auch dieses Stüd außerordentlich an Schleisermachers Ansicht über Religion und religiöse Resserion, und zwar an dieser Stelle gerade an dasjenige in der Schleiermacherschen Theorie, was wahr ist, und wodurch sie heilsam der Ueberschätzung des Begriffes entgegenwürkt.

Befingung Gottes unter bem Bilbe bes Geliebten. S. 72.

Betracht bas Aug' bes Geliebten 1), Betracht ber Lippe Aubin! Hier Balfam für ben Betrübten, Dort siehst ein Schwert bu ziehn. Wo lächelnd die Aeuglein erschienen, Ward trunken die ganze Welt, Doch Ruß ber schönen Rubinen Allein ber Geliebte erbalt.

Prest hier bas Auge fich Fluthen, Dort beilt's bas franke Gemuth; hier seit es Welten in Gluthen, Dort Leben aus Tobten blutt.

Ein Blinken bes Auges ein Netz ift, Drin taufend Seelen verftrickt; Hier Freund! mir Schenke und Wein ift, Hier zecht ber Zecher beglückt.

Es winkt bas Aug', und ihr schwindet — Ein Auß der Lipp' — ihr ersteht! An solche Lipp' ewig sich bindet, Wer Auß der Liebe versteht.

Ihr fragt nach bem Wesen ber Loden, Die Lode mir leise spricht: Läßt du dir Solches entloden, So bist mein Freund du nicht.

hier wird von ber Lieb' in die Frre Der Pilger ber Liebe geschickt, In jener Locken Gewirre Liegt alles Wesen verstrickt.

An jedem Sarlein ihr hangen Die Seelen hundertfach. Sie zieht in heißem Verlangen Die Seelen alle nach. Verstand zieht als Karawane Und blickt nicht hinter noch vor, Da sturzt auf einsamer Bahne Die Lod' als Räuber hervor. Benn duftend die Lode entfaltet Wird gläubig die ganze Welt. Wenn gänzlich zusammengefaltet, Veracht in Ineisel die Welt.

1) Das schmachtende Auge ift nach der mystischen Symbolik Bild der lockenden Liebe Gottes, die dustende Lippe Bild des Genusses Gottes, die verworrene Locke Bild seiner undurchdringlichen Geheimnisse. Wie tief erscheint nach dieser Symbolik alles Einzelne in dem Gesange, namentlich was von dem Siege der göttlichen Geheimnisse über den Lastriger Verstand gesagt ist!

Besingung Gottes unter bem Bilbe bes Schenken. S. 78. Beist du, wer ber Schenke ist, ber die Seister tranket? Beist du was Getränke ist, was der Schenke schenket? Schenke der Geliebte ist, schenket dir Vernichtung, Das Getränke Feuer ist, bran du trinkst Erleuchtung. Trinke der Etstafe Trank, brenne in der Liebgluth! Tropfen sucht den Untergang gen in seiner Seessuth. Irr und wirr wird der Verstand, wo die Liebe Bein schenkt,

In bem Ohr burch Liebeshand ibm ber Mavenring hangt.

Weinhaus ift bie ganze Welt, jebes Ding ein Becher, Unfer Freund ben Becher balt, und wir find bie Zecher. Trunken felbst die Weisheit ist, ganz in Rausch versunken,

Trunten Erb' und himmel ift, alle Engel trunten.

Schwindlich seibst ber himmel ift, weil so lang'er rennte, Auf und ab er stetig irrt', nach bem Tropflein brennte. Engel bei ber Liebe Mahl, in bes Zechens Treffen, Gossen aus bem himmelssaal auf die Erd' die hefen. Trinken selbst sie reinen Wein, seliger zu werden, Aus ber hefen Tropfelein Sben sproßt auf Erden.

Weißt bu mas es heißen foll, in bie Schenke geben?

Wein bir bort abwaschen soll beine eignen Soben. Bei Betrunknen, Freunde wist! konnt ihr's beutlich lesen,

Da mit Gott Berbindung ift, nw kein eignes Wesen. Munderbar die Gegend scheint, da die Schenken stehen, Dort man keine Thrane weint, last die Sachen gehen. Auch Vergessung wird geschenkt, hier in diesen Schenken.

Welt muß bem, ber hier getränkt, sich in Nebel senken. In der Schenk' die Schwelle ist, dran der Himmel lieget, Seelenvogels Nest hier ist, danach lang er flieget. Wunderbar verwandelt wird, wer hier lang gewandelt, Du und Ich unkenntlich wird, wenn hier umgewan= belt.

Dhne Kopf und Zuffe ftebn hunderttaufend Schaaren, Glaub'ge willft bu fuchen gehn, tannft fie nicht gemabren.

Glaub'ge und Unglanb'ge find all' in Gins gegoffen, Bos und Gutes ift gefconnt all' susamm'gefloffen.

Saft ohn' Lipp' und Gaumen bu Einmal bier getrunten,

Ift bir fluge bas 3ch und Du allesammt versunken.

Mußt bu jest o Menschensohn zwischen Senn und Schatten

Balb bich mit ber Erbe Thon, balb mit himmel gatten,

Beinft bu mohl ein Thranenmeer, boch es find nicht Thranen,

Blutestropfen find's vielmehr, bie bu weinft vor Sehnen.

Mennest jest bu trunten ber, als Courier ber Geifts welt,

Bald bein Antlig trub und schwer an die Band sich hinstellt.

Dann aufs Reue brehft bu bich in ber Monche Reigen 3),

Arunten wie die himmel sich auf und nieder neigen. Benn die Lonfluth sich ergiest, dann aus jedem Alange

Gottes Jug hernieberfließt, tont bir nach gar lange. Solche Tone find nicht Luft, hinter ihrem Schleier Liegt umbullt von fußem Duft innerliches Feuer. Aus ber Kutte gieh' bein Haupt, blid' ju himmels

Rutte bir bein Ruge raubt, kanuft nicht beutlich feben.

Hohen,

Siehst noch gelb und grun unb roth, auf nimm fchnell ben Becher!

Balbigst trinkt ber Farben Tob jeber tubne Becher 2).

- 1) Der Dichter meint bier ben mpftischen Tang ber Monche bes Drients, burch welchen sie bas Kreifen bes Spharenbimmels barftellen, ober allgemeiner bie unruhigen Regungen ber Sehn, fucht nach Gott.
- 2) Die Farben find bie Relativitat.

# Mystische Bedeutung bes Christenthums. S. 90.

Weißt bu, was bas Chriftenthum? Ich will es bir fagen.

Grabt bie eigne Ichbeit aus, will zu Gott bich tragen. Deine Seel' ein Mofter ift, brin die Einheit wohnet, Ein Jerusalem du bift, da der Ew'ge thronet, heil'ger Geist dies Wunder thut, denn im heil'gen Geiste

Wisse! Gottes Wefen ruht als im eignen Geiste. Gottes Geist giebt beinem Geist seines Geistes Feuer, Er in beinem Geiste freist unter leichtem Schleier. Wirst du von dem Menschenthum durch den Geist entbunden,

Haft in Gottes Heiligihum ewig Ruh gefunden. Wer sich so entkleidet bat, daß die Luste schweigen, Wird furwahr wie Jefus that, auf jum Himmel steigen.

1) Es durfte Mancher durch biefe Beschreibung des Christensthums zu der Annahme verleitet werden, als ob der Dichter eine genaue Kenninis des Christenthums gehabt hatte. Dem

ift aber nicht alfn. Als geiftvoller Myfiffer schaft er alle Religionen, und bildet sich aus bem Benigen, was ibm der Kuran von bedeutungsvollen christlichen Terminis überliefert hat, eine schöne Ansicht von dem mykischen Zwede des Sprithums: Er mag, vermöge seiner mystischen Ansichten von der überall verbreiteten Offenbarung Gottes, auch andern Religionen eine ähnliche Bedeutsamkeit zugeschrieben haben.

### Murfungen ber Liebe Gottes.

D bes theuern Freundes mein, ber vertreibt bie Schmerzen.

Jeht schenkt Ibn' er, jeho Bein, immer lockt er Spergen.

O bu theurer Flotenmann! Traun, Ein Ton bes Theuern

3Andet unversehens an hunberttaufend Scheuern.

D du theurer Schenke bu! Traun, ein einziger Becher

Bringt viel hundert Jahr' jur Ruh' felbst den kuhnsten Zecher.

Aritt beim fruhen Morgenlicht, bei bem Fruhges bete

In das Bethaus er, beftlegt jede Bang' 'ne Rothe "). Tritt er schon und wonniglich in Atademien, Alergern Professoren sich ob verlohrner Mühen. Trieb nicht seine Lieb' hinaus hundert Eremiten, Aus der Aeltern liebem Haus in Einsiedelhütten? Alle Schenken werden voll, an der Lipp' sie hangen, Die Woschen werden voll bei dem Glanz der Bangen. r) hier empfinden die Gattesfürchtigen, wenn Gott felbst sich ihnen zu erkennen giebt, wie alle ihre Gottesfurcht nichts ift. Im Folgenden erkennen die Gelehrten, wie ihre Speculationen wie Wasserblasen zerplaten, wenn Gott selbst erscheint.

Beschreibung bes Erwachens bes Dichters jum mystischen Leben. S. 95.

Ginft mar auch ich in meinem Gelbft befangen, Und mußte nichts von himmlischem Berlangen. Da pibblich trat bei frühem Morgenlichte In mein Gemach ein himmlisches Gefichte. Doch feine Blum' im Bergenegarten blubte, In tiefem Schlummer lag noch mein Gemuthe. Da fchgut' ich bin auf feine golonen Bangen, Und rief ein Uch mit feligem Berlangen. Bobl bie Gestalt bes Aches Ginn erfannte. Und alfo fie zu mir fich rebend manbte: D Beuchler bu, bem hinfuhr all fein Leben, In Namen und Gesetzes leerem Streben! Sieh nun von wem, die bir als Meifter galten, Die Buchstaben fo lang bich abgehalten. Un meiner Bange Gluth bes herzens Stillung Ift mehr benn taufend Jahre Pflichterfullung. 3ch blidte bin auf jener Bange Gluthen, Da fublt' in mir ein Meer ber Schaam ich fluthen. Ein brennend Schaamgefühl mich gang burchwallte, Das roth und ichwarz mir meine Wangen mahlte. Je mehr in mir bie Sonn' begann ju tagen, Je mehr begann ich an mir selbst zu zagen.

Da fallt ber Freund ben Becher mir und reicht ihn, Nimm hin, er spricht, den Becher, du bedarfst ihn. Kahl Wasser war's, was meine Zung' getrunken, Doch in mir ward's zu lichten Feuerfunken.

Er sprach: Unreine Mischungen in dir erstarben, Zeht bist du frei, o Freund! von allen Farben! Und da den Becher ich hinabgetrunken,
Da war zu Boden trunken ich gesunken.

Nun din nicht trunken ich, auch nicht bei Sinnen,
In jedem Nu verändr' ich mein Beginnen.

Zeht din gleich seinem Auge ich betrunken,
Seht gleich der Locke in Gewirr versunken.

Seht seich der Locke in Gewirr versunken.

Seht seich der kocke in Gewirr versunken.

<sup>1)</sup> Auch ber Muhammebanische Mystifer eifert gegen bas Ge fes. Auch er verlangt wie ber Christ einen innern Lebens- quell.

# Auszüge aus Mußlihheddin Saadis Bustan.

deich Muflibbebbin Saabi ift burch fein Buch Guliftan ober Rosengarten in Europa nachft Kirduffi und Safis ber befanntefte Perfifche Dichter geworben. Er mar aus Schiras gebuttig, und ftarb in feinem hunbert und ameiten Sabre (im Jabre Chrifti 1291), nachdem er breis fig Jahre feines Lebens auf Reifen, breifig in Betrachtung, und bie mblf letten Jahre beffelben mit Abfaffung feiner Schriften jugebracht hatte. Der Buffan ober Baumgarten, aus bem wir bier Auszuge liefern, ift nur burch eine außerft unvollfommene Ueberfetzung von Dlearius ins Deutsche befannt. Er enthalt in zehn Abschnitten Lehren ber Gotteefurcht und eines Gott wohlgefälligen Bandels, die wie im Guliffan burch Erzählungen an. fcaulicher und einbringlicher gewacht werben. Das gange britte Bud banbelt von ber Beschaffenbeit ber mpftischen Liebe und ben Regeln berselben, und verdient baher hier im Auszuge befannt gemacht ju werben.

Das Bersmaaß besteht aus brei Bacchien nebst einem Sambus.

In ber königlichen Bucherei befinden sich zwei codd. No. 47. fol. ber alten königlichen Bibliothek ift bas Erzemplar, bessen sich Olearius bedient hat, von Europäischer Hand geschrieben, mit guten Lesarten. Der zweite cod. ist No. 41. oct. ber Diezischen Bibliothek, beutlich geschrieben, aber mit außerst verdorbenen Lesarten. Zur Erklärung ist sehr dienlich ein Persischer Commentar des Sururi über den Bustan, welcher in No. 42. quarto der Diezischen Bucherei besindlich. Die Scholien sind indes sehr durftig.

Lob ber göttlichen Liebe.

D Luftzeit, wo liebkrank, von Lieb' warm entbrammt, Die Liebe uns schlug und zugleich auch verband. Wer Dein Knecht, ber flicht gern der Herrn Gunft und Hulb,

Und still bleibt in Anechtschaft er dir voll Gebuld. Gern schlingt Jug für Jug er den Schmerztrank hinein, Wie herd auch der Trank sei, der Anecht halt nicht ein. Im Weine des Lebens ist Schmerz Schwindel bloß, Wie Speerknapp der Dorn ist des Königs der Ros. Richt herd ist Geduld, falls ich Ihm nur vereint, So suß macht, was herd war, Ein Blick auf den Freund. Dein Trunkner trägt's leicht, wenn geschmaht du ihn bakt:

Tragt leicht nicht Ramcel, wenn es trunten, die Laft?

Bei dir sind sie Bettler, vor Menschen Sultan; In Zellen verborgen, Wegweiser der Bahn. Zu ihnen findt nimmer die Welt je den Steg, Durch Nacht geht zur Quelle des Lebens der Weg. Jerusalem sind sie von außen zerstört, Doch innen des Königes Stimme man hort. Nie spinnen wie Raupen in sich sie sich ein, Wie Schmetterling kurzen in's Licht sie hinein. Wo suchst du die Lippe vom Durste versengt? Die Lippe am kublenden Flusse hängt.

Bergleichung ber finnlichen mit ber geiftigen Liebe.

Wie selbst du beschaffen, so ist deine Lieb', Dein Zug dith zu Fleisch und zu Blute trieb. Am Tag unverwandt ist gefesselt dein Blick, Bei Nacht kehrt das Bild dir im Traume zurück. Wenn je die Geliebte vor Augen dir festlt, Berddet und arm dann erscheint dir die Welt. War Haus der Geliebten bei Tage dein Aug', Schließt dies sich im Schlaf, zieht in's Herze sie auch. Verlangt sie die Seel', auf der Lipp' du sie bringst, Verlangt sie das Haupt, auf die Kniee du sinkst. Wenn also die Liebe der niederen Lust Das Herz dir mit Macht zu entreißen gewußt, So staune nicht, wenn, wer die Wesenheit trinkt, Kopfunker in Fluthen des Wesens versinkt.

15

Die Welt er vergißt, weil bes Freundes er ist, Weil des Freundes er ist, er sich selber vergißt. Den Menschen entfrembet lauft Gotte er nach, Wie trunken der Schenk, der die Weinstasch' zers brach.

D wollt nicht zu Gulf' mit Arznei ihnen gebn! Ihr konnt ja bie Urt nicht ber Krankbeit verftebn! Bas Gott bei Erschaffung ber Belten gefagt, Das jebo er auch bie Betrunkenen fragt: Seid all' ihr nicht Rinder, bin herr ich euch nicht? Der Trunkene jauchzend fein Jawort spricht. Im Winkel fie figen, und boch, wie bekannt, Sind all' ihre Rrafte gur Arbeit verwandt. Die Riege find ftaubig, es brennet bas Gerg, Die Belten regieret ihr liebenber Schmerz. Die Stein find fie ichweigsam und preisend zugleich, Die Wind find fie fluchtig und fraftereich. Es ftromen am Abend viel Thranen berab, Sie waschen mit Thranen ben Schlummer sich ab. Das 'Rog ihres herzens die gange Nacht Mird auf ben Pfaden bes Geiftes gejagt, Und boch fern bem Ziele wenn anbricht ber Tag. Stont ermattet bie Bruft ein flagendes Uch! Sind Nacht fie und Lag in die Liebe verfenkt, Die Nacht ihnen traun! mit bem Lag sich vermenat.

Nur Jener ben Becher ber Einheit findt, Dem Jenseits und Diffeits im Nebel verschwindt.

### Die Beharrlichkeit ber Liebe.

Ein Bettlersohn einstens — so ward mir erzählt — Zum Freund einen Königgebornen erwählt. Das Feuer ber Sehnsucht zerkochte ihn gar, Ermattet das Roß seines Strebens war. Mit Thränen erweicht' er den Fußboden schier, Das Herz ihm entschwand und das Ange sah stier. Die Wächter erblickten ihn, schalten ihn sehr; Wend' nimmer — so hieß es — den Fuß mehr hieber! Er glng eine Weil', doch als ihm aus's Neu' Sinssiel, welch' ein Mond der Geliebteste sei, Da trug wiederum er sein Zelt auf die Straß', Wo Jenes Pallast, und dort weinend er saß. Wohl schlugen die Diener voll Ingrimms ihn sehr, Nun kommst du — so schre'n sie — gewiß nicht mehr ber!

Doch treibst auch die lissterne Flieg, mit Gewalt Hinweg du vom Jucker, zurück kommt sie balb.
Gedacht er des Freundes, so schlug ihm das Herz, Bergessen macht Liebe den bittersten Schmerz.
Es fraget ihn Jener: D trauriger Wicht,
Wie! Fühlst du selbst Stockschläg, und Steine nicht?
Drauf Dieser: Der Schlag kam von liebender Hand,
Nie klag, ich ob dem, was mir diese gesandt.
Wein Antlitz ihm stets voller Liebe erscheint,
Wag Freund ich ihm scheinen, mag bitterer Feind.
Schwer ist die Geduld, doch schwerer noch Kamps,

Biel Schmerzen mir bringt fo Gebulb wie ber Rumpf. Doch schlägt guch mein haupt er als Zeltnagel ein, So merd' ich im Tod' auch fein Diener noch fenn. Du fragft: Und wie wenn mit bem Ballicheit er bich Boll feindliches Sinnes fortichleutert von fich? Ich fag': Und wenn weit auch geschleubert hinmeg. Doch bienend als Ball ich ju Suffen mich leg'. Du fragft: Und wie wenn bich ein blutiger Tob Bon feinem gezogenen Schwerdte bebroht? 3ch fag': Ach, por Lieb' weiß ich wenig bavon, Db Schwerdt auf bem haupte mir, ober bie Kron'. Als einstens ber Freund nun ju Rog, wohl geruft't, Daber fprengt, ihm Jener bie Bagel fchnell fußt. Es staunt ber Geliebte und menbet bas Rog, Doch lachelnd fpricht Jener: D reiß bich nicht los! 3ch nichts bin und bu Freund! mein Alles nun bift, Berloicht mir von Dir meine Rerze nun ift. Siehft beig bu in Lieb' mich zu bir jest entbrannt, D schilt nicht! Du felbft baft zu bir bich bekannt. Drum folug meine Sand in den Steigbugel bein, Beil mein Senn nun nie mehr ohn' beines foll fenn. Meinen eigenen Ramen ftrich aus ber Riel, 3ch fatte ben Ruf auf ben eigenen Bill'. Ich fterb' unter'm Schwerdt nicht, auch nicht von bem Beil,

Mich trifft von ben Augen bes Freundes der Pfeil. Du hasself, was durr ist und trocken furwahr, Wirst Feuer hinein und verzehrest es gar. Die Allgenugfamteit ber Liebe zu Gott.

Einft ein Jangling liebetrunten nach ber Bufte mandte fich,

Tiefbetrabt ob seinem Kinde harmte ab ber Bater fich. Inglings Freunde kamen bittend: Jungling, spar' bem Bater Schmerz!

Jungling sprach bie Thran' im Auge: Freunde! Gie ner hat mein herz.

Seit mich ber in seine Dienste, mich in seine Anechts schaft nahm,

Nimmer in mein Herz mir Andrer Liebe je und Freundschaft kam.

Seit in seiner holben Schone ich bie Wahrheit leuchsten sah,

Araum warb ba mir alles Unbre, alles Unbre Schatten ba.

Allo sprach er und entfloh schnell in die tiefste Bu= ftenei,

Dort verloren von fich felber, lernt' er mas er felber fei. Jene in ber Bufte Tiefen, nenn' fie Engel, nenn' fie Wilb,

Schen wie Wilb, und boch wie Engel Lobgesang ihr Herze quillt.

Start ihr Geift ift wie ber Lbme, ichwach wie Rins ber ihre Hand,

Thoren find fie voller Beisheit, Trunifne find fie voll Berftand.

- Balb in einsam buftrem Wintel naben fie bie Rutten fich,
- Bald entzünden, eng verbunden, himmlisch ihre Hers gen fich.
- Reiner ift, ben je fie furchten, Reiner ift, ber je burche bringt
- Das Gebeimnis, ba die Seele lautre Einheit Gottes trinkt.
- An bem Sinn find fie verwirret, ihre Dhren faffen's nicht,
- Bas von Klarheit und Besinnung nüchtern ber Ermahner fpricht.
- Las bie Bogen schaumend fluthen ob ber Ente in bem Meer,
- Sunbert mogen untergeben, Ent' ertrinket nimmermehr!
- Laf bie Gluthen machtig lobern über'm Salamanber brin,
- Hunbert gehrt bie Flamm', boch fpielt fie über'm Salamanber bin.
- Dhne Karawane Jeber in bas Reich bes Lichtes findt,
- Leer find ihre.hand', boch innen reicher fie als Karun (ber Rorah der Bibel, der als reich vorgestellt wird) find. Ihren Reichthum nimmer werfen aus sie ihn, wie
- Ihren Meichthum nimmer werfen aus sie ihn, wi Meer ben Schaum,
- Wie bie Perlen in ben Muscheln rubt er tief im Bergens Raum.

Nicht mit eignem Schwerte treiben aus fie ihrer Luft',

Liebe wie ber Stein ben Spiegel schlägt Enthaltsamkeit (nämlich gesetzliche) in Stud'.

Bei bem Kindschafesmahl fle figen, Nachts gleich wie am Tage mach,

Trunten find von Ginem 348 fie bis jum Auferftes bungetag.

## Sarte bes Geliebten ift ebenfalls Gnabe.

Einst in Samartanba Jener einen Mond jum Freund befaß,

Wer ihn schaute warb so trunten, baf ben Glauben er vergaß.

Sage nicht, baß er wie anbre eins ber Abams Rins ber war,

Mein, ein Bunber gur Bekehrung mar fur Sanber er furwahr.

Jener eilte in ben Straffen bicht ihm auf ben Berfen nach,

Rur nach Ginem Blid er haschte fehnsuchtsvoll ben gangen Tag.

Plbalich ber Gellebte tehrt fich, ichauet ben verftohlenen Blick,

Frecher! - ruft er zornig - meiche gleich von meinem Saum gurud!

Beist bu nicht, baß ich ein Wogel, bem bein Ret ju armlich ist?

- Beichft bu nicht, so wiff', bag balbe meines Schwertes Beut' bu bift!
  - Ein Ermahner brauf: D Theurer! las nun ab von biefer Jagb,
  - Rimmer wird bas eble Wildpret jemals in bein Herz gejagt.
  - Lag bie fibne Jagb, bie ficher bir nur jum Berberb gereicht,
  - Undres Wilbpret für bein Nege findest obn' Gefahr bu leicht.
  - Jener ba die kublen Worte des Ermahners er gehort, Laut auffeufzt er und sodann sich also zu dem Kublen kehrt:
  - Laß ihn, laß bas Schwert ihn ziehen, foll als Frembenbot' mir nahn,
  - Wenn ich nur, und fei's als Leiche, seine Sufe the fen fann!
  - Wenn nur einft ob meiner Leiche Jebermann fagt offenbar:
  - Bift ihr wer ihn hat erschlagen? Des Geliebten Schwert es mar.
  - Wolle nicht, o trodine Lippe! also mehr berathen mich! Beffer als so rathen, mare Buß ob foldes Raths für bich.
  - Bas Geliebte thun, Geliebten immer, traun! nur fuße ift,
  - Forbern Blut fie, forbern Thranen, immer, traun! es Liebe ift.

Wenn am Wend an ben Flammen feiner Lieb ich bin verbrannt,

Dann am Morgen bei bem Dufte feiner Lieb' ich auferstand.

End' ich heut in bes Geliebten Strafe meinen Les benslauf,

Morgen bei ber Auferstehung schlag' bei ibm mein Belt ich auf.

### Gott weift feinen Bittenben ab.

Einst ein Greis am fruben Morgen, ber um milbe Gabe bat,

Buch an eines Bethaus' Pforte, eine Gabe bittenb, trat.

Frühgebet war eben, als er feine Stimm' erschallen ließ,

Plbglich einer jener Beter von ber Schwell ihn zor= nig fließ.

Beift bu nicht - fo fprach er - bag man nimmer Gaben bier empfangt,

Unverschämter, ber fich larmend in das heil'ge haus gebrangt!

Run mas ift's? — fo fragt ber Alte — fag' mir, wem bies haus gehort,

Wer ber harte ift, ber nimmer einen Amof' hat gewährt?

Untwort war: Berwegner fcweige! Unferm Gott gehort bies haus.

- Jener ichaut Mar und Rergen "), ba fibst laut ein Mich er aus.
  - Wie? so ruft er soll vorüber diesem Haus allein ich gehn?
  - Menfchen geben milbe Gaben, follt mein Gott bies nicht verftehn?
  - Rein, hier fired ich meine Sanbe ohne Unterlas nun aus,
  - Spenden andre Saufer Gaben, reicht bie größte biefes Saus.
  - Wie ich horte, faß ein Jahr lang jener Greis nun an ber Pfort',
  - Um Erbarmung Sande ringend, flehte er bort immerfort.
  - Einst ward plotlich in ber Nachtzelt ihm bie Le benstraft geraubt,
  - Heftig wallte fein Geblute, zitternd fentte er bas Haupt. Alls am Morgen mit ber Leuchte trat ein Freund an ihn heran,
  - Sab bie lette Stund' er eben feinem greifen Freunde nabn.
  - Helle, wie von Morgenwolfen, überbedte sein Gesicht, Jauchzend und vor Freude zitternd rief er: Freund! Ich fürcht' mich nicht.
- Glaub' es nur, wir burfen mahrlich Seiner Pfort als Bettler nahn,
  - Und wer muthig klopft, bem wird auch Gottes Pfort balb aufgethan.

1) Auch in ben Moscheen ist eine Art Altar (Mibrab) mit Kerzen.

Unentbehrlichkeit Gottes für ben Menschen.

Einst - so bort' ich - ftanb bie Nacht burch im Gebet ein Greis vor Gott,

Stredt die hand nach einer Gabe hoffnungsvoll beim Wargenroth.

Da fprach ploglich leif ins Ohr ihm eine Stimm': Geh fort von hier,

Magft an andern Thuren betteln, nichts gewährt bir biefe Thur.

Geb' von hinnen, beine Bitten nimmer hier erbbr-

Bleibst bu ftehn, nur Schmach und Schanbe ich in Boraus bir verkund'.

In ber zweiten Nacht aufs Neue liegt mit Thrås nen er por Gatt,

Beint und betet unaufhörlich wieber bis jum Morgenroth.

Da ein Schiller voll Bermund'rung milleibsvoll jum Greise fpricht:

Ach! Geh' fort von biefer Thure, beine Seufzer hels fen nicht.

Jenem rinnen helle Thranen wie Saphire von ber Bang',

Laut er aufschluchst und spricht also: Nch, wohl

- Gerne hatt zu andern Pforten, Jungling! ich mich langft gewandt,
- Baren, außer dieser Pforte, andre Pforten mir bekannt. Giebt an Giner Pfort' ben Bettler ber Berachtung man auch Preis,
- Bohl bleibt frohlich er, ba viele andre Pforten er noch weiß.
- Doch ich tenne teine anbre, brum wenn mir ben 3kgel man
- Schned' entreißt, faff' ich mit Thranen boch ben Steigebügel an.
- Alls sprach er, fiebe plotiich quoll ein milber Ton berab:
- Greis! Erhoret bift bu, trodne frohlich beine Thranen ab.
- Niebrig zwar und nur verächtlich ift fürwahr bein Tugend Gfand,
- Doch erhort bu bift, weil andre Pforten nirgend bu gekannt.
- Sines Tags burch einen Stlaven marb ich beiß in Lieb' bewegt,
- Da vertauft von feinem herrn er bies Betenntnis niederlegt.
- Beinend fprach er: Biel der Stlaven findeft herr! bu, bie wie ich,
- Doch wie du findt nimmer wieder jemals fich ein Herr für mich.

Sieg ber Liebe über ben Berftanb.

Einst in Mero ein Arzt war wohnhaft, ber wie Engel hold und schon,

In ber Herzen Garten war er ber Eppreff gleich anzusehn.

Daß, wenn Strablen warf fein Auge, jedes Herz in Luft entbrannt',

Daß er König aller Herzen, war ihm felber unbekannt. Hundert Bogel fing er plotlich in dem Net der Liebe ein,

Wenn an ber Gefellschaft himmel aufging feines Monbes Schein.

Also auch von ihm ein Kranker einft in heißer Sehnsucht sprach:

Hatt' ich immer ihn, wie gerne wollt' ich franken Tag für Tag!

D wie viel giebt es Berftanbe, die ber Liebe ftarke Sand,

Erot ber Argumentenftabe, unberfehens abermanb. Bupft bie Liebe bei ben Ohren ben Berftand mit keder Lift,

Dann Berftanbigfeit gum Edel felber bem Berftanbe ift.

Bott ift um feiner felbst willen, nicht um feiner Gaben willen, ju suchen.

Einstens Schach Mahmub gefragt warb: Wunberbarer fage mir,

- Rommt benn Mas bein Geliebter wurflich bir fo reizend für?
- Häflich ift wie Nacht er. Nimmer mablet je bie Nachtigall
- Eine Rof', bie buft= und farblos fich ber Rofe Nam' nur stahl.
- Drauf ber Sultan: Wiffe, mas mir werth an ibm ber Liebe ift!
- Nicht Geftalt es ift und Farbe, nein, ber Liebe Glang es ift.
- Einst in einer engen Strafe ein Rameel trot aller Dab'n
- Fiel, aus bem zerbrochnen Raften rollten alle Pers len bin.
- Ms ich winkte meinen Dienern, bag bies all' ihr eigen fei,
- Da lief alles was es konnte zu ber Perlenbeut' herbei.
- Einer nur an meiner Seite blieb, ber Eine war Ajas, Ruhig er auf seinem Rosse hinter seinem Sultan saß. Ich zu ihm: D liebe Seele, was hast du für Bentgemacht?
- Reine sagt er, sonst, als daß ich treulich habe bich bewacht.
- O Sultan, ein mahrer Diener feines Herrn nur 300 ner ift,
- Der nicht ob bes herren Gnabe feinen herren felbft vergift.

31

Also wandelt auch nur Jener treu auf seines Gottes Pfab,

Der von Gott fich nur Ihn felber als Geschent ers beten bat.

Blickst bu nur auf Gottes Gaben und nicht auf ihn felber bin,

Feffelt bich nicht Seine Liebe, feffelt bich bein eigner Sinn.

Deffnet fich bein Mund jum Beten nur aus Gierbe nach ber Gab',

Nimmer firomt bann bas Geheimniß feiner Lieb' su bir herab.

Deine Luste in bem Hause beiner Seele find ber Staub,

Fege aus ben Staub, sonst mahrlich balb er bir bein Auge raubt.

Weißt bu nicht, wo Staub im Sauf ift, nimmermehr man feben kann,

That' man gleich um recht zu feben hunberttaufenb Augen an ?

Dem Frommen bient bie gange Natur.

Einst mein Reif'gefährt' ein frommer aber armer Allter ward,

Mehr als einen Pfennig hatt' ich von ber Reif' nicht aufgespart.

Als wir nun bei spatem Abend einft an einen Fluß gelangt,

- 3ween Pfennig bort ber Fuhrmann für bie Uebers fahrt verlangt.
- Ich ben Lohn gab, boch ber Alte, ba zu arm er, blieb gurud,
- Arabe wendet nach bem Armen an bem Stranbe fich mein Blid.
- Doch als mich im Boot bie Wellen tragen ganz behende fort,
- Ruft ber Alte von bem Ufer frohlich nach mir biefes Wort:
- Meinethalb' fei rubig Lieber! Der bein Schiffchen fortbewegt,
- Mahrlich auch mich armen Alten ohne Boot und Ruber tragt.
- Allfo fprechend breitet aus er auf bem Baffer feine Dect',
- Springt barauf, es fpublt bie Belle alsobalb vom Strand ihn weg.
- Ich vermeinte, baß ein Traum es, was mein Aug ihn thuen fab,
- Sinnend lag bie ganze Nacht ich in bem Boote schlaflos ba.
- Alls beim Morgenlicht am Ufer unfer Schifflein angelanbt,
  - Sieh! ba fteht ber fromme Alte freundlich lachelnb an bem Strand.
  - Traun, fo fpricht er, ber bie Bellen bich im Boote tragen ließ,

Diefer auch ber Well' als Diener meine Dede tras gen hieß.

Da der Fromme felbstvergeffen Lag und Nacht in Gott verfentt,

Der in bem er ruht auch alle seine Schrifte ftetig

Wenn bas Rindlein, bas bas Feuer aus Erfahrung noch nicht kennt,

Drauf hinzugeht, traun, die Mutter schleunig ibm ju Sulfe rennt.

Wacht ber Freund, hat es mit Abram und mit Mofe feine Roth,

Abraham findt nicht in Flammen, Mofe nicht im Meer ben Tob.

Im Berbaltniffe zu Gottes Genn kann man von keinem Wefen ein Genn prabiciren.

Bickack in bie Irre gieht fich bes Berftanbes fchmas

Nichts mehr sehn als Gott alleine! ist ber Gottverwandten Weg.

Doch nicht Allen barfft bu fagen bas Geheimniß folscher Reb';

Sagft bu es, fo fchelten Biele. Rur ber Beife bich verftebt.

Was — so fragst du — ist der himmel, was die Erde, was das Meer?

†6 \*

- Bas find Thiere, Menfchen, Engel, was ift ber Damonen heer?
- Bobl bu fragft, und meine Antwort also ift an bich geftellt:
- Außer Gottes eignem Befen bat nichts Senn sonft in ber Belt.
- Erb' und himmel, Mensch und Engel, was im Weltall Namen führt,
- Neben ibn geftellt ben Namen alsobalb sammt Senn perliert.
- Groß bas Meer bir buntet, malgt es branbend feine Bogen ber,
- Groß bie Sonn' dir dunket, gießt fie aus ihr golden Strahlenmeer,
- Doch bie Gottesmanner kennen gar ein anbres Bnn= berland,
- Wo bas Meer ein Regentropfen und bie Sonn' ein Khrnlein Sand.
- Wenn ber Sultan unsers Lebens im Triumph bie Fahne schwingt,
- Dann bas haupt jedwebes Befens in ben Schoof bes Richts verfinkt.
- Sahft bu wohl in Balbes Dunkel glanzend ben Jos hanniswurm?
- Ungeschaut von Menschenaugen glanzt er bort in Nacht und Sturm.
- Jener einst zu ihm: O holbes Sternenlicht in Nacht und Moor,

Sprich warum kommft bu boch nimmer an ben hels len Tag hervor?

Hore was bas holbe Wurmchen aus bem Feuermunde fpricht:

In bes Walbes Dunkel leucht ich, vor ber Sonn' erlischt mein Licht. —

Bon bem myftischen Reigen ber Monche 1).

Fürcht' bich nicht, wenngleich bie Liebe bich binabfturgt in ben Tob,

In des Todes Nacht dir anbricht beines Lebens Morgenroth.

Muß boch Staub auch auf bes Samens Antlig erft geschüttet fenn,

Soll bie schlante Pflanze grunen, und bes Samanns Aug' erfreun.

Alls lang bu noch in bir felber, finbft bu nicht gu Gott ben Pfab,

Doch findt foldes Wort bei Reinem als bei Gotts vertrauten flatt.

Bift bu recht von Lieb' entglommen, brauchst bu nicht ber Flote Ton,

Selbft bei ber Rameele Fuftritt ift bir icon Berftanb entflohn.

Hebt die Fliege ihre Flügel über ihrem Haupt empor,

Kommt schon bieses bir als Zeichen heißer Liebessehn, sucht vor.

- Bag nicht und Discant vernimmt mehr, wer von Lieb' entbrennet ift,
- Wer auf Liebesfittig flieget, alles um fich ber ver-
- Wie bas Bafferrad im Kreise breben fie fich rings umber,
- Wie zwei Bafferraber ftrbmen ihre Augen thranens fcmer.
- Tief im Geift gebampft verbergen jett im Schoof fie bas Geficht,
- Jett zerreifen fie die Rleiber, wenn ber Geift bie Retten bricht.
- Schwingt fich von bes Geiftes Zinne Geiftes: vogel himmelan,
- Engel felbft mit seinem Fittig nicht ben Geift errei-
- Boll bie ganze Welt von Reigen, Liebessang und Idnen ift,
- Doch ber Farben Spiel verborgen blinden Augen emig ift.
- Deffnet sich ber Kelch ber Blume bei bes Morgan windes Hauch,
- Bas ber Blum' bas Morgentuftchen, ift bem holz ber Art Gebrauch.
- Tangt ber Flbt' bes Beduinen in ber Bufte bas Rameel,
- Tanze frifch bann bei ber Flote bes Geliebten, meine Geel'!

1) Alle Muhammedanischen Monchsorden (unter benen sich insges mein Mystif findet) haben gewisse mystische Tanze. Diese Tanze sollen wohl nur der leibliche Ausbruck der freisenden Seekenbewegungen der Liebe seyn. In speciallerer Beziehung sollen sie die Bewegungen des Spharenhimmels ausbrucken, als welche im größesten Styl die unruhigen Schwingungen der Liebe darstellen.

Wonne, bie ber Untergang im Geliebten hat.

Einst zum Schmetterlinge Jener mahnend biese Rebe sprach:

Armer! Barum eilst bu thorig jenem Kerzenlichte nach?

Bift ja nicht ein Salamanber, bem bas Feuer Ruh-

Flebermaus fich mahrlich nimmer in bas Licht ber Sonne fcmingt.

Wer zum Rampfplat fleigt, bem rollt auch in ben Abern Selbenblut,

Nimmer gegen Hand von Eisen weiche Fleischhand kampfen thut.

Hat man je fich wol zu Freunden hittre Feinde ausersehn?

Schmetterling! In beinem Freunde mußt verbrannt bu untergehn!

Werben Konige und Fürsten um ber schonen Kerze Licht,

Rummert traun! ber Rerze Glanzlicht fich um beine Liebe nicht.

Digitized by Google

- Ob fle zwar jedwedem Andern Barm' und milbes Licht ergießt,
- Dir o Schmetterling bie Rerze nur verzehrend Feuer ift.
- Sore mas, nach Feuer burftenb, brauf ber Schmetz terling ibm fpricht:
- Trink in biesen schonen Flammen ich ben Tob, es school fchabet nicht.
- Da in meines herzens Grunben noch viel beiß're Flammen glubn,
- Rublung athmend biefe Flammen nur wie Rofenbeete blubn.
- Richt von felbst fturz' in die Gluthen biefer Flamm'
- Meiner Sehnsucht ftarte Rette reift mich mit Ge-
- Wiffe, bag nicht jest erft schmerzend ich bes Feuers
  Gluth empfind',
- Ach! Auch wenn in Nacht ich fliege, Flammenwellen um mich find.
- Schilt mich nicht ob meiner Liebe! Biet' mich ja zum Tobe bar,
- Stets wo treu die Liebe, Tod auch bes Geliebten Schickfal war.
- Rufft bu auch bem, ben ber Stachel ber Tarantel grimmg flicht,
- In Ermahnung zu: Besonnen sei mein Freund, und weine nicht!

- Wenn bas Rof ben Freund hinschleubert, rufft bu bann bebachtig nach,
- Ihm, ber ohne Zaum getrieben: Nimm in Acht bich! Reit' gemach!
- Rein ber Liebe Drang bem Feuer, bas im Sturme flackert, gleicht,
- Sober fleigt's und immer hober, bis bie Gluth jum himmel reicht.
- Wiff ein Liger ift die Liebe, ber Genuß ber Staz
- Wilb ber Tiger ohne Stachel, unterm Stachel ras
- Schleicht boch langsam einst Berhangnis mit bem Lobe mir heran,
- Ei fo nehm' ich jegt ihn lieber gleich von meinem Freunde an.
- Steht mir an ber Stirn geschrieben: Ginftens bu auch fterben mußt,
- Ei so ist ber Tob vom Freunde mir zur Stunde Herzensluft.
- Die abbrennende Bachsterze bas hochfte Beispiel ber Liebe.
  - Einst in Mitternachtes Dunkel wachend noch mein Auge war,
  - Horch, ba warb Gesprach mir zwischen Rerz' unb Mucke offenbar.
    - Macke, mit ber Flamme kofend, alfo jur Geliebten fprach:

- Rerze, lieb' ich bich, fo fterb' ich, und ich fterbe ohne Rlag'.
- Du, bie ich geliebt, bu ftirbft nicht, bennoch ftohneft bu fo bang,
- Anistern und Geston' ertonet bang von bir bie Racht entlang!
- Drauf die Kerze: Traute Mucke, Liebe treibt zu mir bich hin,
- Biffe, baß auch ich entbrennet in ber Lieb' bes Wachses bin.
- Sollt' ich jammern nicht, ba immer mehr mir mein Geliebter schwindt,
- Stundlich schwindt er, ftundlich weiter mich ber Flamme Gluth entzundt.
- Mo fprach fie, beiß die Thrane lief die gelbe Bang' berab,
  - Jebe neue Thran' ber Rerze neue Trennungeschmer: zen gab.
  - Prauf zur Mud' noch biefe Worte fie ermahnenb weiter sprach:
  - Mude, die mit Lieb' bu prahlest, daß du liebest nimmer sag'!
  - Ach wie klagst bu, ach wie weinst bu, wenn Em
  - Sieh hier fleh' ich, bis die Flamme mich von Ropf bis Fuß verzehrt.
    - Dies fie fprach und vieles Andre, bis ber Morgen fcbien in's haus,

- Sieb, ba trat ein holbes Magblein zu ber Kerz' unb lbicht fie aus.
- Sie verlosch, und um ben Scheitel zog fich wirbelnb bin ber Rauch,
- Solcher Art, ihr warmen Herzen, flirbet treue Liebe auch.

## Gott fieht ben Niebrigen an.

- Einst zu Jesu Zeit ein Jungling lebte frech und lå= berlich,
- Schwarz seine Berzbuch mar, daß selber bor ihm schwarz ficheute Satan fich.
- Boll ber Bauch mar fetter Biffen, boch ber Ropf war fletig leer,
- Lag und Nacht ununterbrochen schwamm er in ber Luste Meer.
- Auf ber Strafe suchte Jeber wie ber Peft ibm gu entfliehn,
- Mues wies wie auf ben Neumond mit ben Fingern nach ihm hin.
  - Ich vernahm nun, bag einst Jesus vor 'ner Hutt' vorübertam,
  - Wo ein Monch, ber ben Messas freundlich in bie Satte nahm.
  - Als fie bort tritt ploglich jener Sandenbiener vor fie bin,
  - Rur von ferne fieht er, wirft fich bittend auf die Erbe bin.

- Die ber Schmetterling gebleutet fintt vom Lichte fchen gurud,
- Mso schlägt vor jenen beiben nieber er ben scheuen Blick.
- Bie ein Regen ftromen Thranen aus bem Auge ihm berab,
- Bebe rief er weh' mir, ber ich breifig Jahr vergeubet hab'.
- Reines Lebens baare Ranze gab in Schlemmerei ich bin,
- Holle und Berbammniß ift nun meiner Lebenszeit Gewinn,
- Hatt boch ach! schon in ber Wiege mich ein schneller Tob erfaßt,
- Frei war' bann ich von Berbammnig, frei von meiner Sunden Laft.
- Doch wenn teinen Sunber jemals beine Liebe fin-
- O fo halt, o Herr! aus Gnaben jetet auch meine Sanbe fest!
- Drauf bas Manchlein aufgeblafen boch bie Augenbraunen ziebt,
- Schreit: D Frecher, traun! vergebens haft bu bich bieber bemuht!
  - Bift erfauft bu nicht in Luften, nicht verbrannt von rober Gier?
- Was will folch unfaubrer Lappen beim Mefftas und bei mir!

- Ach, mein Gott nur bie Gewährung Einer Bitte ich erfleb',
- Gieb nur, baß am jungften Tage ich nicht neben Diefem fteh'!
- Da urplbtilich Offenbarung von dem Throne Gottes kommt,
- Also Gottes Donnerrebe in bas Herze Jesu stromt: 3weie die da beten seh' ich, beibe soll'n erhoret senn, Wohl verschieden Beiber Bitt' ist, beibe soll gewähz ret senn.
- Jener, ber feit breißig Jahren in bem Schlamm ber Sunde fteht,
- Mit verbranntem Herz und Thranen um ber Gunde Tilgung fleht.
- Wer auf meines Thrones Schwelle voll Bergagung legt sein Haupt,
- Den hat der Erbarmungsvolle feiner hoffnung nie beraubt.
- Drum fo ift vergeben jest auch, was er je gefun= bigt bat,
- Meine Gnad' jum Paradiefesburger ihn ernens net bat.
- Jener Monch fleht, daß er nimmer neben jenem Sunber fteh',
- Drum gur Soll' mit ibm, baf nimmer wieber er ben Sunber feb'.
- Jenem fcmolz bas Herz im Bufen, biefer gab fich felbft Gewicht,

An bem hof ber Allgenugheit gelten Werk und Ichbeit nicht.

Wo das Kleid fein weiß, boch innen finster ift bas Hevz wie Nacht,

Solcher hat furwahr den Schluffel sich jur Holle mitgebracht.

Pflichtentren nicht und nicht Ichheit hat an biefer Schwelle Werth,

Elend hier und Unvermögen man als fcbnfte Gab' begehrt.

## Auszüge aus Feridoddin Attar's Ofchauhar Odfat.

Beridobdin Attar von Mischabur ift geboren im Jahre 1216 gu Rerten bei Nischabur, und foll in einem boben Alter geftorben fenn, nach Ginigen im Jahre 1331, nach Andern 1327 ober 1318. Bur Charafteriftit für ihn bient folgende Erzählung, auf welche Beise er fich bem be= Schaulichen Leben wibmete. Er war am Anfange Gewurghanbler. Ein frommer Betttelmond trat in feinen Laben ein und bat um ein Amosen. Ferib bieß ibn weiter gehn. Der Derwisch fagte: "Das fann ich leicht, ich habe nichts als meine Rutte, aber bu mit fo vielen fcmeren Gaderi, wie wirft bu es machen um fort ju toms men, wenig bie Stunde ber Abreife fich nabert?" Diefe Worte meichten auf Rerid einen fo tiefen Ginbruck, bag er den Hennbel aufgab, und fich bem beschaulichen Leben wibmete. Nuch bat Die Art, wie er aus bem zeitlichen Leben schich, etwas Merkwurbiges. Bei bem Ginfalle ber Mongolen unter Dichengischan hatte Giner der Mongolen

schwertausgehoben, ihn zu töbten, als ihm ein Andrer sagte: "Töbte diesen Greis nicht, ich will dir tausend Silberstücke für sein Leben geben." Huthe dich — sprach Attar — mich um diesen Preis herzugeben, du wirst Käuser sinden, die mich noch theurer bezahlen." Einige Schritte weiter, als ihn der Mongole wieder ums bringen wollte, sprach ein Andrer: "Töbte ihn nicht, ich will dir einen Sack Stroh für sein Leben geben." "Verstauf mich, sprach Attar, denn mehr din ich nicht werth." Da hieb ihn der Mongole zusammen.

Attar hat eine große Anzahl mystischer Pressen und prosaischer Werke versaßt. Das bisher bekannteste und schonste von benselben ist: Mautikettotair ober: Vogelges sprache, aus welchem v. Hammer in seiner Geschichte ber schonen Rebekunste Persiens schone Auszüge mitgetheilt hat. Das, aus welchen wir hier Auszüge liesern: bas Rleinob ber Substanz, sieht einer hingeworfenen Stizze ahnlicher, als einem ausgearbeiteten Werke. Es ist voll leerer Tautologien und matter Betrachtungen. Jedoch erheben sich mehrere Stellen über bas Gewöhnliche, und zeichnen sich burch Erdse und Kühnheit ber Gebauken, burch eine an Berauschung gränzende Erregung bes Gesühls und eine durchgehende große Consequenz des Gesschlist und eine durchgehende große Consequenz des Gesschlistpantheismus aus.

Der cod., aus bem die folgenden Uebersetzungen gemacht sind, findet sich in ber Diezischen Bucherei, No. 1. duodec. Er ift ziemlich beutlich geschrieben, scheint aber sehr viele falsche Lesarten zu haben. — Nach dem zu schließen, was v. Hammer in ber Geschichte ber Rebekunfte Persiens S. 154. von der Ausbehnung bes Werkes Oschauharobsat sagt, indem es 50000 Verse enthalten soll, ist dieser kleine codex der Diezischen Bibliothek nur ein Auszug des größern Werkes, benn er enthält nur gegen vier tausend Doppel-Verse.

Das Beremaaß ift baffelbe, was bei Mahmub im Galfchen Ras.

Das Senn ift bas größte aller Rathfel.

Reichlich hat Gott ausgestreut seiner Allmacht Spuren, Schuf nicht aus zwei Worten er einstens zwei Nas turen?

hat ob ber Unendlichkeit prachtig aufgezogen Als die Zeltdeck' feiner hutt' jenen Sternenbogen. Wond und Sonne Bettler find, gehn zu Ihm zu Tische,

Traun! nur Seine Flasche schenkt ihnen Lebensfrische. Wiffenschaft ben Finger steckt in den Mund und weinet, Was des Senns Geheimniß ist, nimmer ihr erscheinet. Was sein Besen, lernst du nie, laß das Speculiren! Deffnet jedes Wesen nicht zu dem Freund dir Thuren? Doch wenngleich in jedem Ding du den Freund kannst finden,

Stehft bu boch betroffen ba, tannft ihn nicht ets grunden.

Mimmer kann je Biffenschaft, was er ift begreifen, Rug nicht unftatt fie umber ftete in Worten ichweifen? Wiffe, alles Leben bedt wunberbar ein Schleier, Selbst ber himmel kreist allein burch ber Sehnsucht Feuer.

In den Abgrund dieses Weers Perlen zu gewinnen, Stiegen Beise oft hinab, boch es hielt sie brinnen "). Beist du wol, warum die Sonn' stetig ist auf Reisen?

Bis bas Rathsel funden ist, will sie ewig freisen. Sieh die Sterne sammt dem Mond machsen und vergeben,

Balb fie im Geheimniß find, balb fie braufen fteben. Sieh ben neunten himmel an, spruht er treisend Funken,

Ift's, weil in den Wassertropf' trunken er versunken. Siehst |du wol die Feuerstamm' auf gen himmel steigen?

Schwingt fie boch fich himmelan, will fie Ihn erreichen.

Siehst ben Sturmwind bu geschwind, sonber Fuß und Schwingen,

Fahren ob ber Erde hin, will zu Ihm er bringen. Siehst bu Wasser bligesschnell in ben Stromen schießen,

If's, weil Seiner Liebe Kuß Waffer will genießen. Ift ber Berg in Hügel nicht hundertfach zerspalten? Allerwarts sich umzuschaun, will er Wache halten. Weißt bu, was das Meer so brult, walzt es seine Flutben? Beil bas herz ihm stetig brennt von ber Sehnsucht Gluthen.

Sieh den Erdball, wie das haupt, ftaubbebedt, er neiget!

Hunderttaufend Jahr' er harrt an ber Pfort' und schweiget!

Brennt das ganze Weltall nun heiß in Liebesgluthen, Fort die Schaal, sturz dich hinein in des Wesens Fluthen!

Das Geheimnis alles Senns ruht in beiner Seelen, Doch mußt bu dich selbst dahin zum Wegweiser wählen.

Freilich bleibst bu ewig fern von des Urseyns Befen, Seine Eigenschaft allein kannst in dir du lesen. Wisse'! bein eignes Besen ist mit nichts zu vers gleichen,

Traun, für alles anbre Senn ist bein Geist ein Zeichen! Baffer bist du, Erbe auch! D bes Bunbers Wonne! Mark du bist und Schaal' zugleich, himmel, Stern und Sonne!

Haft noch nie du angeschaut bein geheimes Feuer? D nur einen Augenblick heb' vom Geist den Schleier! Laß ihn fallen wieder dann, denn der Staub ber Sonne

Ift ber Stlave, ber verrath feinen herrn, bie Sonne 2).

Wohl bir, wenn zu Theil bir ward beines Geiftes Erfundung,

17 \*

In dir selbst bas Centrum ift, sammt bes Kreises Rundung.

Mimmer kann ber himmel felbst, was bu feift, ver=

Du in beinem eignen Seyn kannst ben himmel sinden. Was du seist, kann nimmer sich befiniren lassen, Such ich hundert Formeln auf, keine kann dich fassen. Nimmer kann dich Wissenschaft, wie du bist, bes schreiben,

Laft von Formeln fich umber wie von Wellen treiben. Weißt bu Geift! von wem allein schon bu bift befungen?

Liebe ift's, benn Liebe ift aus bir felbft entsprungen.

- 1) Der Dichter will fagen, wer einmal felbft in ber Falle bes innerlichen Lebens fich gefättiget hat, wird von Sehnsucht nach fernerem Genuffe so innerhalb bes Fühlens und Anschauens gehalten, daß er die Luft an begrifflichen Auseinandersehmegen verliert.
- 2) Der Dichter meinf, wie das Atom ber Sonne die Sonne felbst verrath, sobald sein Inneres erforscht worden, so weist das Innere des Geists auf Gott selbst und verath ihn gleich sam, weswegen ber in seinen Geist hinabsteigende Mystifer lieber bald wieder den Schleier fallen lassen moge.

Attar besingt die Offenbarung des Absoluten in seinem Geiste ").

Eia! jubl' ich frohlich, kenn' ich nun nicht felbst als einfach mich!

Bu mir felbst in Liebe brenn' ich, berg' in biefe Liebe mich.

- In mir ift bas Centrum! Gia! Und bas Centrum wunderbar
- Liegt zugleich vor mir als Kreis ba. Umfang hier auch Enbe mar!
- Eia! Zeig'ich nicht im Spiegel Beltengeiftes Angeficht!
- Cia! Meines Rathfels Siegel losen tausenb Jahre nicht!
- Traun! in meines Geiftes Rlarheit zeigt nicht bloß bie Menschheit fich,
- Micht im Abbilb, nein in Wahrheit bin bas Urfenn felber ich !
- Keiner woll' ben Ruhm gewinnen, baß er fage, was ich bin 2)!
- Wer es wagt, mag wohl beginnen, boch bas Enbiff irrer Ginn.
- Reiner hat mich je ergrundet, Reiner je mein Bilbe niß wies,
- Hat mich Einer je verkundet, war ich's, ber mich felber pries.
- Perl' und Raufmann bin zugleich ich, ein Gebeims niß munberbar!
- Lege auf bem Kaufplatz felbst mich jum Berkauf ben Menschen bar 3).
- Ein Juwel bin ich, es spiegeln in dem biamanenen Licht
- Wie in hunderttausend Spiegeln alle Wesen ihr Gesicht.

- Beit und Raum liegt mir ju Sugen, b'rum ruhm' meine Ginheit ich,
- Wenn ich schwelgend will genießen, fturz' ich in mich felber mich.
- Lofung beine Ceel' begehret aller Wefen munderlich, Rathfel und Geheimnis lehret alle dir mein eigenes 3ch.
- Herold bin ich felbst mir worden, weif' bich zu ben Wundern bin,
- Daß jett in Attarens Borten ich Gott felbst ber Redner bin.
- Attar ift jett Mund und Ohr mir, ba ich mich ihm felber zeig',
- D bes Wunders! benn er spricht hier und hort fic
- Tief versunken in Bergudung ift Attar und rege fich nicht,
- Ich bin's, ber in ber Entzüdung fatt Attar bie Worte fpricht.
- Ich betäubte feine Krafte, ich betäubte feinen Sinn, Bog ibn aus ber Belt Geschäfte in mein eignes Befen bin.
- Nichts er schaut als mich alleine, alles Andre ficht er nicht;
- Bas er spricht, reb ich alleine, und er lauschet bem, was spricht.
- Miso hab' ich in ber Beihe bas Geheimniß aufgebedt,

Jest wird es verhallt auf's neue, ewig bleib' es nun verbeckt!

Jett will ich Attar erregen, jett verberg' vor ihm ich mich —

Seht ibn feine Zung' bewegen, febt! bas Auge bff, net fich!

Cia Attar, Geiftestonig! fag', ob bu bein Rathfel weißt?

Trägst bas Weltall sammt bem König alles Sepns in beinem Geift. —

- 1) Dies ist eine ber großartigsten Stellen, die sich irgend auf dem pantheistischen Gebiete auffinden lassen. Es gehort die wunderbarste Ursprunglichkeit des Lebensgefühles dazu, auf die Weise, wie es hier geschehen, das Nathsel, das jedes Einzels wesen in sich trägt, auszusprechen.
- 2) Schon bier beginnt Gottes Rebe.
- 3) Insofern Gott sich berablagt in der Relativität zu erscheinen, bietet gleichsam die Perle seiner Absolutheit auf dem Markte plate bes Lebens zum sich Rauf dar.

Die himmelfahrt Muhammebs, bei ber er bie mpftische Beihe erhielt.

Einst sah man Sabriel, von Licht umschwommen, Bei Nacht herab zu dem Propheten kommen. Das Bligroß suhrt er her aus himmels Höhen, Und bleibet ehrsuchtsvoll vor Achmed stehen. Gott spricht: Wohlan Prophet! Sit auf zu Rosse! Schwing auf dich zu des neunten himmels Schoose! Ich will dir nun des Seyns Geheiutniß weisen,

Moblan, bu follft ins herz ber Geiftwelt reifen! Als diese Nacht im Paradies erschallte Die Bothschaft, daß gen himmel Achmed mallte. Da horte man in Eben Jubel ichallen, Daß Sterne felbft vor Schred vom himmel fallen. Die Seligen erbffneten die Thuren, Die von bem himmelezelt gur Erbe führen. hier faffen fie, und lauschten voll Berlangen Um ben Prophet mit Jubel au empfangen. Jest Gabriel herbei bas Bligroß brachte; Im Nu Muhammed auf jum himmel jagte. Sich felbft vergaß fogleich er; nur ber Gine Erfullte mit ber Ginheit ihn alleine, Schnell sprengte bie feche himmel er vorüber, Im fiebenten ließ er bas Bligroß nieber. Bier bort man taum ben Tritt von feinen gugen. Da eilen all' berbei ihn zu begrußen, Abam voran, bann bie Propheten alle Begrußen ihn mit lautem Jubelichalle. Billtommen, Abam ruft, bu Bergenofreube! Wie lang ichon trag ich beinethalben Leibe! Mun haft furmahr die Babrbeit bu geschauet. Bift mit ber Belt Gebeimniß nun pertrauet. Run bitte Gott, daß er bein Bolk mit Segen Mir auf mein Herz als Pflaster wolle legen ?)! Drauf Roah tam, und fprach; Gebenedeiter! Das Weltall ichgu in bir ich, bu Gemeihter! Mein Geift legt fich als Opfer vor bir nieber,

Die biefe Racht kommt keine je uns wieber! So fprachen all', fein Antlit glanzte beiter, Doch ploglich sprengt er in die Sohe weiter. Er fliegt binguf ins ungeschaffne Urlicht, Mit mattem Rittig Gabriel ihm nachfliegt, Bis er gurudbleibt. Bald fieht aus ben Soben Muhammed ihn gleich einem Sperling fteben. Muhammebe Senn find't Plat nicht in fich felbfe mehr. Er loft fich auf in bes Alleinigen Urmeer. Alls einfam er mit feinem Gott verhandelt, Wird ploglich er in feinen Gott verwandelt. Sieb auf! Berichwunden ift fofort Mubammeb. Alleine an ber Bundnifffatte Gott feht. Muhammed fieht, wie Gott fein 3ch erfullet, Dag Alles Gott, und Gott in Gott verhallet. Gott fpricht ju ibm: Rein Menfch bich jett verftebet, Das Centrum bift bu, bas als Rreis fich brebet. Doch ließ ich nur vor bir ben Schleier nieber, Drum fage Reinem, mas bu fahest, wieber. Doch wiederum fag auch, mas Du erfahren, In beinem Beift foll meinen man gemabren! So fant berab er wieder aus ben Soben, Beim Aruhgebet fab man ibn betend fteben. Ein fold' Gebet batt' nimmer er genoffen, Denn mit bem Rreund mar er in Gins gefloffen.

<sup>1)</sup> Der Sinn ift: Muhammebs Gemeinbe macht Adams Fall wieber gut, und ift baber gleichsam Abams Pflaffer,

Ueber die hohe Murbe bes Menschen. S. 55.

Bas du bift o Menschenkind ift dir selbst verborgen, Beift du nicht, dein Inn'res ift Abend, Wittag, Worgen?

Beift du nicht, baß du furmahr bift der neunte himmel?

Aus ben Spharen sankst herab bu in's Beltgetummel. Du furwahr ber Pinsel bist, ber bas Weltall malte, Du bas Licht bes Lebens bist, bas in's Nichtseyn strahlte.

Bist du nicht bas Paradies? Wie auf weitem Beete Auf des Korpers Scholle bin dich dein Gartner fa'te.

Ja, bu bift bes himmels Sonn', ob bich gleich gefangen

Auf ber Erbe hat anjeht sündliches Berlangen. Bist du nicht der Gabriel, dem ununterbrochen Offenbarung Gottes wird in das herz gesprochen? Bist du nicht der Michael i), der von Gott genähret Allem Wesen auch zugleich Gottes Speis' gewähret. Israsil du bist fürwahr, der am jüngsten Tage Alle Tobten wecken wird mit Drommetenschlage. Abam bist du, Namen gab Abam allen Wesen, Du auch kannst in deinem Geist alle Räthsel lösen. Noah bist du, den die Fluth ringsumher umspählet, Der im Bauch des Schiffes ruht und sich sicher fühlet. Abraham bu bift furmahr, morbest beinen Nimrob, Geist bem leeren Truggebild ber Erscheinung bringt Tob.

Moses bist bu, lichtumstrahlt, an bem Berge Sina, Wahrheitelicht umwoget bich wie mit Meereefluth da. Bist du nicht der Jaak, der sogleich sein Leben Bei der Liebe süßem Drang hat in Tod gegeben? Jakob bist du, der voll Freud' Thranen viel versgossen,

Da noch einmal Joseph er in den Arm geschloffen. Jesus bist du, der allein seinen Freund begehrte, Nimmer an der Schaale sich, nur am Marke nahrte. Traun! Muhammed bist du, der sich gen himmel schwinget,

Tief in Gott's Geheimniffe auf bem Bligroß bringet.

1) Michael, ber nach ben Rabbinen bem Baffer vorgefest iff, ift bei ben Muhammedanern ber Engel ber Erhaltung. Jerafil ift ber Engel, welcher am jungften Lage die Lodten auferswecket.

Die Liebe als Regentin bes Weltalls. S. 74.

Die ganze Welt ein Marktplatz ist ber Liebe, Ist wol ein Ding, das fern von Liebe bliebe? Ein Liebeszeichen schuf Gott jedem Wesen, Das kannst sogleich du an der Stirn ihm lesen. So Erd' wie Himmel, Sonne, Mond und Sterne, An jedem glanzt das Liebesmal von ferne. Von Liebeslust sind alle heiß entglommen, Biel tausend Jahr' sie nicht zu Sinnen kommen. Jur Erd' berauscht die Haupter alle neigen, Bon jedem heischt die Lieb' geheimes Schweigen. Was suchen alle Wesen amfig? Liebe! Was lispelt eins dem andern eilig? Liebe! Und folgen sie nicht dem Berbindungstriebe, So sprechen mit sich selbst sie von der Liebe. Schon längst gehör' ich in der Liebe Orden, Schon längst ist Liebe mir mein Tempel worden. Wer's übernimmt der Welten Glanz zu singen, Der muß fürmahr auch in die Liebe dringen.

Liebessehnsucht bes Schwarzen Pirus, als er in Josephs Schönheit die Schönheit Gottes abgespiegelt sah. S. 83.

Strahlte Josephs Angesicht aus bem engen Zimmer, Warb bas ganze Weltenall licht burch feinen Schimmer.

Wie ber Tropfen untergeht, fallt er in die Fluthen, So ging unter Jedermann in der Wange Gluthen. Trat der Schöne nur hervor, mahrte es nicht lange, Starben hunderttausende an der Gluth der Wange. Auch ein Schwarzer war allba, Pirus war sein Namen.

Auch in seinem Herzen lag tief ber Liebe Samen. Schwarz sein Antlig war, boch weiß, weiß wie Schnee sein Herze,

Auf des Herzens Alfar ftand ftets der Liebe Rerze.

Auf ben Martiplat, auf bie Straf', tam ber Truntne nimmer,

Stets in Rausch versenkt, verließ nimmer er sein Zimmer.

Keiner hatt' ihn je gesehn Wochen, Monben, Jahre, Liebetrunken mußt' er nichts je von Tag' und Jahre.

Biel Geheimniß firdmt' ihm zu burch bes Anschauns Wonne,

Durch bes Freundes steten Blid marb sein herz jur Sonne.

Stille faß er unverwandt in des herzens Rammer, Gottverfenket kannt' er nicht Andrer Freud' und Jammer.

Taglich fah man hunderte zu dem Schwarzen wandern,

Denn von seinem Gotteshauch gab er gerne Anbern. Schwarz der Hauch von außen war, doch von innen Klarheit,

Geistig war wie Jesu Sauch bieser hauch in Wahrheit.

Nimmer ließ ber reine Geift seiner Luft ben Zügel, Darum war sein Herze jetzt reiner Gottesspiegel. Bilber wurden viele ihm, engelschon, gezeiget, Doch zu seinem Freund allein blieb sein Herz geneiget.

Alls auch er nun Botfchaft hort, bag Joseph er-

Bie der Bollmond schon, sogleich kommt auch er von Sinnen.

Sinnlos lauft er mit ber Meng', Joseph anzuschauen, Schaut und geht, so wie er schaut, unter in bem Schauen.

Bunberbar fein eigner Geist strahlt in Joseph wieber, Da mit lautem Schrei er sinkt an ben Boben nieber.

Boll Bermunbrung ringe umber jene Trunknen fteben, Alfo trunken hatte nie man Pirus gefeben.

Wieber fteht er auf und kniet hin zu Joseph's . Bufen,

Seine heiße Lipp' bebeckt fie mit taufend Ruffen.

Wohl mir, ruft er, daß so lang, ganz in Ihn vers funken,

Gerne Schmerz und Leiben ich einsam hab' getrunken. Nun hab' ich boch bich geschaut, bich ber Schönheit Sonne "),

Trank mich fatt aus beinem Brunn an bes Freunbes Monne.

Bift du nicht ein Mondenlicht, bas burch Dunkel flieget,

Und wie stiller Nachtgesang und in Schlummer wieget?

Doch ber Schwarze barf nicht nahn bem Sultan ber Herzen,

Darf bas finstre Staubkorn wol Mondes Bange schwarzen?

Nein, ich trenne mich von bir, nehme jetzt ben Abschied,

Bor bem hauch bes Tobes mir aller Schmerg bins wegflieht.

Unverwendet sah sein Aug' nach der Wangengluth hin, Laut er schrie, und alsobald sank er todt zur Erd' hin. Weinend trat Joseph heran, tief bewegt vom Schmerze, Gleich wie siedend Wasser wallt, wallte ihm sein Herze.

Einen Ruß ber Schone haucht auf die bleiche Wange, Frei nun — ruft er — Pirus ift, der gefesselt lange! Und das Bolk betäubet steht an der Leich' und weinen,

Reiner ift, in beffen Aug' Perlen nicht erscheinen. Giner thut mit Jammern gleich es bem Andern fagen,

Bis jedwebe Straß' erschallt von bes Schmerzes Rlagen.

An Bestattung Joseph lagt nun die Freunde benken, Beinend sie ben theuern Freund in die Erde fenken. Daß sein Herz geraubt ihm warb, hat er lang bes weinet,

Mit dem Herzenstäuber wird ganz er nun vereinet. Auch da Joseph König ward, schwand nicht seine Liebe,

Bu bem Grabe lockten ihn oft ber Liebe Triebe. Auf bem Grabstein saß er oft, weinte heiße Jahren, Rief: Nur Eine Liebe soll ewig bei mir mahren! 1) Der Simm: Der Schwarze bat lange fich mit seinem bimme lischen Freund beschäftigt, nun fieht er in Josephs Schonbeit die erhabenfte Offenbarung, den erhabenften Abglanz ders felben.

## Würde des AN (JS). S. 122.

Ich bin einfach, alle Ding' find mir unterthänig, Ueber Tob und Leben herrsch' ewig ich als König. Lebend bin ich, werbe auch unvergänglich leben, Denn kein Wesen ist, bas je mir ben Tob kann geben.

Ich burchstreif bie ganze Welt, boch in allen Reichen Finbe nichts ich, bas vor mir Namen hab' unb Zeichen.

Ich bin Gott, ja Gott ich bin, einfach ich mich finbe,

Matel tenn' ich, Fehler nicht, Fleden nicht, noch Sunde.

Einstens tam aus fernem Land ich hieber sgegangen, Dahin einst treibt wieder mich rudwars mein Berlangen.

Wie im Urbeginn ber Zeit einfach ich gewesen, Also wieder einfach wird an dem End' mein Wesen. Jedes Wesens Bild in mir aus mir selbst sich ausprägt,

Schwankend ber Erscheinung Bell' anch mein eignes Bilb tragt.

Seib ihr all' jugleich mit mir einst hervorgetreten, Dabsi

Mußt mit mir ihr auch zugleich einst zurücketreten. Niemand außer Ich allein wohnt in meinem Besen, Drum ist auch mein Herold nie ber Verstand gewesen. Nimmer wird Verstandeskraft je mein Bildniß malen, Uch, wie ist Verstand so tief in Morast gefallen!

Wie ber Mensch getäuscht in bas Net bieser Welt fiel. S. 139.

Du bift ber guche, ber trot ber Lift, bethbret. In's Baffer fiel, wie und die Rabel lehret Bebend ein Ruchs ob Berg und Thal einft rannte. Un einen Brunnen ploglich er fich manbte. Den Ropf er fentte in ben Brunnen nieber, Da schien ein zweiter guche im Brunnen wieder. Run that ben Kinger an die Raf' er legen. Begann mit jenem Ruchs Gefprach zu pflegen. Er winft und grußt, auch jener grußet munter, Gi, Gi! er fpricht, ich muß ju ihm hinunter! Gern mocht' ju ihm er gum Befuche eilen, Drum fturzt er plump binein fich, obn' Bermeilen. Doch als er angelangt im Brunnen unten. Sat feinen Ruchs er ale fich felbft gefunden. Schnell wollt' er gern beraus nun wieder fpringen, Doch aufwarts wollt' es nicht fo leicht gelingen. Geplaticher macht er viel und graulich ichreit er, Ich Thor! er fchrie, ich bacht', ich mar' gescheibter! D weh! baf ich mich nicht in Acht genommen! he ba! Bill Riemand mir ju Sulfe kommen!

18

Doch ach! Sier bilft wol weber Schrein noch Bieten,

Mein Seift ist schier mir aus ber Hand geglitten. Wohl viele Beuglein nach dem Nand er wandte, Und viele Seufzer er nach oben sandte; Doch plötzlich zog das Wasser ihn hinunter, Mit lautem Schrei ging er im Wasser unter. Dem Füchslein du o Menschenkind gar gleich bist, Des Teufels Brunn der Brunnen dieser Welt ist. Im Wasser sahst dein eignes Schattenbild du, Auf diesen Schatten stürztest du in hast zu '). Wohl dem, der schnell an's Tageslicht hinaufslieht, Eh' in die Tief' der Steudel ihn hinabzieht!

- 1) Bir baben hier einen Anklang an die neusplatonische Symbolik, in welcher der in die Erscheinungswelt gefallene Mensch mit dem eiteln Narziss verglichen wird, der an seinem Schaltenbild im Bach trunken wurde.
- Erzählung von einem Junglinge, ber fich aus Liebe zu bem Absoluten in ben Wellen ben Tob gab. S. 150.
  - Einst, so sagt mir alte Kunde, war ein greifer Schiffersmann,
  - Der schon viele hundert Reisen hatte auf bem Meer gethan.
  - Dem ein Knab' war, majestätisch wie bie Sonn' im Mittagelicht,
  - Lieblich wie ber Mond am Abend, wenn er fich auf Wolfen wiegt.

- Rosenbluth' war feine Wange, und fein Auge wie Narciss,
- Schlank im Buche, bag er Copressen hinter fich an Schlankheit ließ.
- Sottesfürchtig war ber Bater, boch in Mark und Form zugleich,
- Jungling mar unschulbig, reine, einem Morgenhauche gleich.
- Einstens nun begab ber Bater wieberum auf Reisen fic,
- Seinen Sohn aus heißer Liebe nahm er auf ber Fahrt mit sich.
- Als an Meeresstrand sie kamen, stehn die Raufleut'
- Jebem geht von Freunden, Brüdern, Weltern, jest bie Trennung nah.
- Bon Geliebten Abschied nehmend, Thur por Thure all' noch gehn,
- Un bem Auferstehungstage giebt's bereinft ein Bieberfebn.
- Hurtig nun, schreit ein Matrofe, fertig ench zur Reise macht!
- Denn so eben ift in Often und ein schöner Wind erwacht!
- Run ein Jeber schnell mit Abschied und Geschäft will fertig fepn,
- Und im Hui wie Maufe springen alle in bas Schiff hinein.

- Ms die Welle brauf bas Fahrzeug spielend auf und nieber wiegt,
- Boller Aengsten Alles schreiend furchtsam in bie Binkel kriecht.
- Auch ber Bater mit bem Sohne steigen in bas Schiff hinein,
- Taub vom Schrein, mub' vom Gebrange, nehmen ihren Plat fie ein.
- Mis die Segel brauf gestrichen, und bas Schiff auf ebner Well'
- Balb babinfahrt unaufhaltsam wie ber Pfeil in Luften ichnell,
- Spricht ber Jungling zu bem Bater: Bater, fag', wie konntest bu
- Auf bes Meeres Bell' hingeben unfere Lebens
- Saufer baut man nicht auf Wellen, nicht Pallaffe auf bem Meer,
- Romm gurud, auf biefe Fluthen wag' ich mich bann nimmermehr.
  - Drauf ber Bater: Jungling schaue, wie die ganze Welt bewegt,
  - Rechts und links und nah und ferne Jeben Luft bes Gelbes tragt.
  - Lieblich ift's gur See gu fahren; wenn Gefahr vor, über ift,
  - Tafelfreuben viel und Ehre ber Gefahren Frucht bann ift,

- Ihm ber Jungling: Bater, nimmer bies bir Ehr'
  und Freude bringt,
- Ehr' und Freude fo gewonnen, bald bin in Bernichtung finkt.
- Webe Bater! Du betrubft mich, folche Rebe ift nicht fcon!
- Fort vom Meer ich muß, lag Bater! auf bas Land mich wieber gehn!
- Ihm ber Bater: Trauter Jungling, theurer mir benn Golb bu biff,
- Wiffe, bag mein Golb und Silber gleich bem Staube por bir ift.
- Jungling, was ich auch betrachte, überall ift beine Spur,
- Mond und Erbe, Sonn' und himmel ift furwahr bein Spiegel nur.
- Drum, gingft bu o Cohn von hinnen, fibh' mit bir mein Leben mir,
  - Biff', nur bir zu Liebe fahr' ich jegt in Sturm und Bogen bier.
  - Drauf ber Jangling: Theurer Bater! Ach Gebeim= nig fennft bu nicht,
  - Laß mich Bater offenharen bir bes Abfoluten Licht. Wiffe Bater! in bem Gerzen bes Alleinigen ich wohn', Simurg bin ich, auf bem Berge ber Unendlichkeit ich thron'!
  - Offenbarung aus bes Meeres Bluthen mir entgegenquillt,

- In bes Meeres Tiefen ging mir auf bes Absoluten Bilb.
- Theure Scele, sprach ber Bater, halt mit folder Rebe ein!
- Willft bu Knabchen, unerfahren, weiser selbst als Greise fepn?
- Loff' o Jungling an ber Schaale bes Gefetzes g'nu-
- Abfolute Wahrheit kommt mir nicht als Spiel für Rinber für.
- Ihm ber Jungling: Bater, nimmer bringst bu mich vom Wege ab,
- Unverwendet ich mein Auge nach ber Heimath kehr ret hab'.
- Dieses Meer ward mir bas Vorbild, wie man sich vernichten muß,
- Auf die eigne Ichheit fet ich im Triumphe nun ben Suf.
- Liebe geht mit Feuerflammen als Wegweiser mir voran,
- Fort Verstand, ich brauch bich nimmer, folg' ber Lieb' auf ihrer Bahn.
- Einen fchau' ich, alle Anbre warf ich burtig hinter mich, Seiner Liebe Flammenauge fuche unaufhorlich ich.
- Drauf ber Bater gornentflammet: Jungling, schweigst bu nicht gur Stunb',
- Sturg' ich bich, bu feder Schwäger, alfobald in Meeresgrund!

- Biff bu gleich mein theurstes Rleinob, fehlet bir boch mein Berftanb,
- Dir gebührt nicht Absolutes, fur bich ift Gesethes
- Ihm ber Jungling liebetrunken: Bater bu begreifft mich nicht,
- Wiff, in jebem Geift verborgen der Geliebte fclums mernd liegt.
- Wiff', daß ich mir jetzt erschienen als bes Lebens Decan,
- Dich und alle Befen schau ich jetet in meinem Geifte an,
- Warum follt' ich's nicht verfunden, fprech' ich es boch felber nicht,
- Da ich felbst vor mir vergehe, Gott in meinen Worten spricht.
- In bas Meer wolltst bu mich fturgen, wohl mir Bater, thu' es fchnell,
- Da ich in mir felbst vergangen, giebt bas Leben mir bie Well'.
- Bater, ich bin ber Geliebte, burch und burch mich Gott erfullt,
- Offenbarung unaufhbrlich mir in meinem Herzen quillt.
- Und was fpricht mir Offenbarung? Untergang bein Aufgang ift,
- In bem Schiff von Raum und Zeiten jest bein Geift Gefangner ift.

- Offenbarung fagt mir: Springe frifch hinein in Got=
- So nur fich o Geift ber Anoten beiner Rathfel Ibs fen thut.
- Water, Gott ich bin, ich zeige meine Bang' ben Menschen jett,
- Weil ich felbst mich offenbaret, zeig' ich mich ben Menschen jegt.
- 3ch bin Gott, brum geht in Gott auch mein Das fepn unter,
- Wie ber Tropfen in dem Meer alsobalb geht unter.
- Allso ruft er laut und sturzet jauchzend in bie Fluthen sich,
- Dilles Schiffsvolk, handeringend, fteht und jammert bitterlich.
- Wie die Schneeflock in der Sonne Strahlen auseins anderfließt,
- So ber schone Jungling balbe in ber Fluth ver= schwunden ift.
- Und ber Bater fieht und blidet unverwandt ber Stromung nach,
- Endlich bringt aus feinem herzen laut ein jammers volles Ach.
- Wieber schweigt er bann und finnet, plbgilch schaut er um fich ber,
- Un ben Rand bes Schiffes tritt er, fturzt fich schweigend in bas Meer.

Auce Schiffsvolf fteht betaubet, wie ber Punkt im Greife ftarr,

Festgebannt steht Jeber gleich wie Perlen in ber Dufchel starr.

Wir hangen bem, was wir aus Feribebbin Attars Dichaubarobiat gegeben haben, noch einen Auszug einer Stelle aus ben Bogelgesprachen Attars an, die v. Sammer in ber Gefdichte ber ichbnen Rebefunfte Derfiens mitgetheilt bat. - Das Buch, betitelt Bogelgefprache, enthalt Gesprache ber Bogel, welche ben Beg ju ihrem Ronige Simurg, bem Greif, suchen, ber auf ben unguganglichen Soben bes Raufasus mohnt, und nun auf bem Bege zu biesem ihrem Ronige über bie Schwierigkeiten und Gefahren bes Weges fich befprechen. Unter biefer allegorischen Bulle tragt Attar die Lehre vom beschaulis chen Leben bor, welches ein Weg zu Gott ift, aber ein Meg, ber voll Dornen und Steine ift, und nur bei ber bochften Gelbftverlaugnung und Selbftvergeffung gemans belt merben fann.

Als die Bogel schon lange gewandert und noch immer nicht bem Biele nabe gekommen find, beißt es:

Da spricht ein reingesinnter Bogel: Der Weg dehnt sich von Mond zu Monden. Wir haben, war die Antwort, sieben Meere Bon Licht und Feuer zu bestehen; Und sind wir endlich burchgekommen, Berschlinget uns ein Fisch auf einmal,

Ein Rifc, ber burch Gin Athembolen, Die Bor = und Rachzeit in fich schlingt. Er bat nicht Roof und bat nicht Auff. Und schwebet mitten auf bem Meere. Ms biefes Bort die Bogel borten Stieg ihnen Bergensblut gum Ropf. Sie bielten's alle viel zu schwer. Und über ihrer Rrafte Maaf. Der Unbestand ergriff bie Seele, Und viele farben bier mit Aleb'n. Die andern machten fich verwirrt Nach allen Geiten auf den Beg. Durch Sabre lang binauf, binab Berfplitterten ibr Leben fie. Unmbglich mar' es zu beschreiben, Bas ihnen auf bem Beg begegnet. Bulett gelangt von fo viel Rittern Mur eine kleine Bahl an's Biel; Es famen von fo vielen Bogeln, Bon Taufenben nur Ginige. Den Ginen frag bes Meeres Schlund, Die Andern gingen fo ju Grund. Die Einen wurden von ben 2bmen Und Leoparben abgeschreckt, Die Andern blieben bloß aus Kurcht Bor ben Gefahren unterweges. Es ftarben Gin'ge in ber Buffe Bor Dendigteit mit troduen Rehlen,

Und Ginige verbrannten fich Bie Schmetterlinge an bem Licht. So kamen benn von fo viel Taufend Mur Wen'ge zum gewünschten Biel. Die gange Welt ber Bogel reifte, Und endlich famen brei gum Bicl. Drei, ohne Kittig, ohne Klugel, Gebrochnen Bergens, franker Seele. Sie fah'n bie bochfte Majeftat, Erhaben über die Bernunft. Durch Ginen Blig verzehret fie Mit Einem Blide bunbert Belten. Denn mas find hunberttaufend Sonnen, Bas hunderttausend Monde ibr! Berfentet fteb'n fie in Erstaunen, Die Sonnenftaubchen fußgeschlogen. Sie fprachen: Scht, bie Sonne ift Bor biefer Majeftat ein Staubchen. Die follen wir zu ihr gelangen, Uch weh! Umsonst ist unser Weg. Bum Gangen ichwangen wir uns auf; Doch fanben wir nicht, was wir hofften 1). Co fiel ben Bogeln aller Duth, Als waren fie icon halb erwargt, Sie waren gang in Nichts versunken, Und lagen fo geraume Beit. Da kam ein hoher himmelsbote Sang ploglich bei ben Bogeln an.

Er fand bie Armen gang verwirrt, An Alugeln und am Leib beschäbigt, Bon Ropf bis guß gang in Erftaunen, Der Schwingen und ber Rraft beraubt. Er sprach: D Volk, woher seid ihr? Und weshalb feid ihr hergekommen? Bas ift euch in ber Belt begegnet, Und wie erlagen eure Krafte? Sie fprachen: Dir find bergetommen, Dag unfer Rbnig fei Simurg! Bir find Berirrte feines hofe, Berirrte Ditger feines Bege. Mir manbeln ihn ichon lange Beit, Mus Taufenben find mir nur brei. Mir kommen in ber hoffnung ber Bon Ungeficht ibn anguschauen. Menn unfer Leiden ihm gefiel, So murbigt er und eines Blides. Der Bote fprach: Berftbrte Dilger, Im herzensblut wie Thon gekettet! Ja, er erbarmt mit Sulb fich Gurer, Und eilt berbei zu eurer Sulfe.

<sup>1)</sup> Der Sinn scheint zu fenn, daß auch die Erkenntnist des Universums als solches nicht die absolute Gottes. Erkenntniß gewährt.

Mls nun bie Bogel enblich murklich vor bem Throne Simurgs erschienen, fahrt ber Dichter in biefen erhabenen Worten fort:

Der Bogel Seele war beschamt, Ihr Leib mar gang und gar vernichtet. Sie hatten fich getrennt vom Staube Und waren nur von Licht beseelt. Sie batten eine neue Geele, Und waren einer andern Gattung. -Was mar und nicht mar, bas Bergangne War ausgelbicht in ihrer Bruft. Des Mahens Sonne ftrablte ibnen Den hellsten Schimmer in die Seele. Der Abglang bes Simurges frahlt Als Gins gurud von ihnen Dreien. Sie wiffen nicht, erstaunt, ob fie Mun Diefer ober Jener find. Sie ichauen fich gang als Simurg, Sich felbft im ewigen Simurg. Wenn jum Simurg binauf fe blidten, Erblicen fie ihn unter fich. Und wenn fie auf fich felber ichauen, So schauten fie fich im Simurg. Ein einziger Blid vermengte beibe, Simurg entftanb, Simurg verfchwanb, In Jenem Dies, in Diesem Jenes, Was nie die Welt noch hat erhöret.

So blieben fie verfentt in Staunen, Gebankenlos im tiefften Denken, Und ihrer felbst gar nicht bewußt. Berftummend flehten fie ben Sochften, Bu offenbaren bied Gebeimniß. Und aufzulbfen Du und Bir. Da fam bie Antwort ohne Bungen: Der Sochfte ift ein Sonnenspiegel, Ber gu ihm tommt, ichaut fich barinnen, Schaut Seel' und Leib und Leib und Seel'. Da ihr zu bem Simurg gekommen, Seib brei barinnen ihr ericbienen. Und maret funfzig ihr gekommen, So hattet funfzig ihr gefehu. Denn Reiner hat und noch geschaut, Ameisen schau'n Plejaben nicht! Rann mol bie Dude mit ben Bahnen Des Elephanten Leib ergreifen? Mas ibr gefeben, ift nicht Er! Bas ihr gehbret ift nicht Er! Die Thaler, die ihr durchgewandert, Die Thaten, die ihr ausgeübt, Sie liegen unter unserm handel. Und unter unfern Gigenschaften. Beit über euch bin ich erhaben, Denn ich bin in ber That Simurg, Lbicht aus benn euer eignes Befen, Um euch an meinem Thron zu finden!

Auf ewig loschen sie sich aus Wie Schatten in ber Sonn'. Fahrt mohl! Sie gingen fort. — Das Wort ist aus, hier hat es weiter keinen Grund, Deswegen breche ich es ab, Geh nun ben Weg! Run liegt er offen!

Der Sinn ift wohl biefer: So lange die Pilger ihr eignes Senn noch nicht so aufgegeben hatten, daß sie sich ganz vergaßen über bem Simurg, so lange sie noch fich als dreie und den Simurg neben sich saben, war keine vollige Erkenntnist Gottes möglich. Diese trat erst ein, wenn sie ihre Einheit im Simurg auslöschten. — Ich habe in dem drittlesten Berse gesett: Euer Besen. Bon hammer hat: Sie löfchen aus mein hochstes Wesen. Dies past aber hier nicht, und scheint, wenn es im Tert keht, eine falsche Lesart zu seyn.

### Auszüge aus Sajibs Diman.

Sajib, welcher am Ende des sechzehnten Jahrhundents ber christlichen Zeitrechnung lebte, ist einer der ausgezeichnetsten mystischen Dichter. Die hervorstechendsten Sienschaften seiner Dichtungen sind: Energie, Ideenfulle, Feuer. — Das eine seiner Gedichte, welches wir hier mittheilen, das den Untergang des Menschengeistes in Gott besingt, hat einen so bacchantischen Schwung, das ihm kaum irgend etwas Großartigeres zur Seite gestellt werden kann. Wohl mag man von Sajib sagen, was ein Perser von ihm ausssprach:

Sajibs Feber ift ber Schnabel einer holben Nachtigall,

Seine pergamentnen Hefte Rosenblatter alluzmal. Wenn zu Blatt bu nun und Feber um die Dint' verlegen bist,

Um

Wiffe, unsers Sajibs Dinte buftenb Rosenwas-

Der cod., beffen ich mich bebiene, ist in ber Dirs zischen Bibliothek No. 191. in oct. vorhanden. Er ist beutlich geschrieben, boch scheint er hinsichtlich der Correctheit nicht vorzüglich zu sepn.

Gebet am Unfange feines Bertes.

herr aus Deiner Quelle ichent mir einen vollen Becher ein,

Sebend laß mein Aug' beständig und mein Herze wachsam fenn!

Bebes harchen meines Geiftes feine eigne Strafe

.. Bei bem Dahl ber Ginheit sammle mein gerffrenes tes Gemuth!

Wein vergießen wir, wenn gitternb unfre Sanb ben Becher halt,

herr, ftart' mir bes Arms Geleute, wenn er Deis nen Becher halt!

Dufter ift bes herzens Rammer, bag ich Dich nicht feben tann,

Un ber Liebe Gluthen gunbe herr! mir eine Leuchte an!

Ungelenk ber Liebe Gang wird burch bes Leibes schweres Kleib,

Gieb bem Geifte ein Gewand herr! bas ihm paffe, leicht und weit!

- Zwingt zu Windungen mich Sehnsucht, last mich
  - Solche Windungen find Faben, bran Demanten bangen thun.
  - Drum s herr! nimm anbre Schätze, aufgehäuften Reichthum bin,
    - Rach ben Arummungen ber Schlange fieht alleine mir ber Ginn.
    - Eng und bufter bie vier Banbe ber vier Elemente find,
    - hier kein Langfaal ift ber Liebe, größern Langfaal gieb geschwinb!
    - Eine Zeit haft bu ertragen mein Geschwäße, sonber Werk,
    - Jeht nun lag mein Schwahen ruhen, gieb mir nun au Werfen Start!
    - Ach, fo lange war ich Umfreis, jebe Stund' an ans brem Ort,
    - Las mit ehrnem Fuß mich stehen jetzt als Centrum immerfort!
    - Selbenblick beständig schauen, nicht beständig Segen ichafft,
    - Haft Dein Schauen Du verstattet, gieb mir auch gum Schauen Rraft!

Preis ber lodenben Liebe Gottes.

O felig wer einmal ben Blid fcaut, bran alle Gecten entgluht!

- O felig wer einmal bie Lipp' kußt, braus emiger Frühling erblüht!
- Blidt lodend bein Auge jum himmel, entglubn bie Sterne por Lieb',
- Sie kommen vom himmel zur Erbe, gelockt burch ber Liebe Trieb.
  - Leichtfüßige Geifter fie fturgen topflos in's Bernichtungegemach,
  - Es bleiben Berftanbe wie Schuhe an ber Thur', fie konnen nicht nach.
  - Mein Bunfch und all mein Verlangen ift all' in Ginem erfüllt;
- Ich muniche ben Schleier ber Mangen, und biefer Munich ift erfult.
- Ich liebe bas Dunkel ber Rachte, feit einft ich, fes lig begluckt.
- Im Dunkel bes buftern Beltes ben Mond bes Ge-
- Micht blog im Dunkel ber Rachte Liebfunken im Gerzen mir glubn,
- Nein, auch im Glanze ber Sonne mich biese Planes ten umziehn.
- Nicht bloß beim Glanze ber Sonne umfliegt mich ber Liebe Storpion,
- Er macht im Dunkel ber Rachte, theilt aus ber Liebe Lobn.

- Starter, ber in feiner Loden 1) Retten Lowen überwunden führt,
- Schickft in's Felb bu beiner Augen Blide, scheu bas Wilb vor biefen Lowen wirb.
- Willft bu wiffen was bie Wefen fühlen, bie fur bich in Lieb' entbrannt,
- Deffnet Morgenwind bie Rosenknospen, wird bas Sehnen ber Natur befannt.
- Schoner! por beg himmelhellem Auge Dornen felbft im Rofenauge finb,
- Schonfte Rofe, trittst bu auf ben Marttplatz, fallt ber Rofen Preis geschwind.
- Machtlang hat ber herzensmanner Auge Strome bet
- Einer beiner Blid' wird Morgenlabtrunt, ftrablenb bas Gesicht erscheint.
- Rleinftes Spiel bei unfrer Liebe Brennen, Leben in Bernichtung geben ift,
- In ber Kinder hand auf biefem Ballplatz, ftatt bes Balls ein Sina (Sinai) ift.
- 1) Die Loden find bier wieder wegen ihrer Undurchbringlidetei Bild ber unerforschlichen Geheimniffe Gottes, so daß man sogleich an das: Er foll die Starten gum Raube haben erinnert wird.

Mittelpunkt bes Erbenballes ift ber himmelskrif ber Liebe,

Ewigkeit ist Eine Stufe zu bem Nest ber Liebestriebe. Tauschen Tag und Nacht im Bechsel unaufhörlich bie Gewänder,

Nimmer kennen Sonn' und Mondschein, Tag und Nacht, ber Liebe Lanber.

Spricht die Lieb' auch ihr Geheimniß ftets bei unbewachten Thuren,

Kann Berftand, so viel er horchet, nimmer boch bie Lieb' capiren.

3mar bebenbe unaufhörlich freiset fich ber Spharen Simmel,

Doch noch schneller unaufhörlich freiset sich ber Liebe himmel.

Sajib bankt Gott, baß am Ziele enblich feines Lebens Streben,

Keine als ber Liebe Freunde find ju Freunden ibm gegeben.

Narrisch, weiß ich, iber Verstand ift, boch bie Liebe Beisheit ift,

Schwertschlag, weiß ich, der mich tobtet, nur ein Labebecher ift.

Tugend in ber Welt Ruine Trunkenen ein Rathfel ift, In ber Liebe Garten, weiß ich, Gluck 'ne frembe Pflange ift.

Wenn bas Glud mir schmeichelnb lispelt, weiß ich bag es Zauber ift,

- Benn por Beinen lauf ich schluchze, es bes Darbens Anfang ift.
- In bem Burfelspiel ber Liebe Ropfverlieren Rleinsftes ift,
  - Ocean voll Well' und Woge, weiß ich, nur ein Kornchen ist.
  - Rreift ber himmel um bie Sonne, Liebesluft ber Mud' es ift,
  - Reines herz, auch biefes weiß ich, bes Geliebten Wohnsit ift.

#### Untergang bes Einzelwesens im Urwefen.

- Meines Leibes Schiff in Trammern in bem Meergrund unterfant,
- Seht hab' ich bas Meer burchbrochen, Aufgang ift mein Untergang! Jelleli!
- Bahrheif marb mir mein Elias, zeigt ben Beg mir ohne Dab'n,
- Mus ber Regenbogenfarben Taufdung will ich tubn entfliehn! Selleli!
- Perlenthau bin ich ber Spharen, ber entfank bem Bluthenthron,
- Perlenthau im Staube weilt nicht, wird auf's Neu' ber Rose Kron'! Jelleli!
- Fort mit dir du Alcid aus Stanbe, hurtig wirst du abgelegt;

- Waffer ift mein Kleib nun worben, Waffer jegt mein Bilbniß tragt ?)! Jelleli!
  - himmelstropf froftallhell war ich, Erbenftaub ließ mich nicht rein,
  - Mun geborgen werd' ich, set, mich in bes Demants herz hinein 2). Jelleli!
  - Ach, vor Sehnsucht ward ich langst schon bem gespannten Bogen gleich,
  - Doch ber Bogen ift zerbrochen, bin bem herrn ber Welt nun gleich! Jelleli!
  - Bon ber Erb' bes Korpers rif mich auf Muhams mebs Bligesroß,
  - Führt zum Gastmahl mich ber Rinbschaft, führt mich in ber heimath Schoop! Jelleli!
  - Flüchtig baute sich mein Korper, wie bie Welle webt ber Wind,
- Drum zerbrud' die Wafferblafe ich im Augenblick geschwind! Jelleli!
  - hin an ber Bergeffung Ruppel bang' bie Mafch' ich mit bem Bein,
  - Trunken will ich jest alleine von bes Freundes Ausgen fenn! Selleli!
  - Alfo bin ich jetzt befrunten, bag bei meiner Rinbs fcbaft Dabl
  - Ich bie Glaser angebunden an der himmel hims mel Saal! Relleli!
  - Sonn' gab mir ben goldnen Becher, Mond ben filbernen Pokal,

- In bem Rausch zerschlug ich beibe, jubelnb humbert tausendmal! Jelleli!
- Gogenbiener werden Lowen ob ber Luft am Gbt= gendienft,
- Libme bin auch ich geworben ob ber Luft am Menfchenbienft. Selleli!
- Meister bieses Liebs ist Sajib, Gotterfullung hat's geschenkt,
- Sonder Muh' ist es gezeichnet, Bilb an Bilb ober Muh' gehängt.
- 1) Baffer ift bem Morgenlander Bild heiliger Reinheit, fo wie Erbe das Bilb dumpfer Sinnlichkeit.
- 2) Belch' majestatisches Gleichnis! Der menschliche Geift, ber in ben Schoos beffen gurudgeht, von dem er ausging, ift der Baffertropf, ber sich ins herz bes undurchdringlichen Demanten fest!

# Auszüge aus Mewlana Dichami's Schriften.

Auszuge aus feinem Werke Tobbfatolebhrar.'

Mewlana Dichami, ein ausgezeichneter Dichter Perfiens im sechzehnten Jahrhundert, hat eine große Anzahl Schriften, prosassche sowohl als poetische, hinterlassen. Wir geben einen Auszug aus seinem Werke: Tohhfatoslehhrar (Geschenk für die Ebeln) und sodann aus seinem Werk: Beharistan (Frühlingsgarten). Das Erstere entshält mancherlei dogmatische und asketische Betrachtungen, die sich durch leichte Dichtung, aber nicht eben durch Tiese und Fülle auszeichnen. Beharistan enthält auf ähnliche Weise wie der Rosengarten Saadi's liebliche moralische Erzählungen in Prosa, denen sodann in Berssen die Moral beigefügt ist.

Die codd. des Tohhfatolehhrrar finden sich in No. 25 und, 97 in oct. der Diezischen Buchersammlung.

Der cod. bes Beharistan findet sich No. 177 in 4to ber Konigl. Bibliothek.

Ueber bie Erschaffung ber Belt.

Es war der Freund am Uranfang der Zeiten In sich versenkt und seine Herrlichkeiten. Es hatte Niemand zu ihm hin den Weg gefunden, Um seine Reize hatte er den Gurtel festgebunden. Den Spiegel hielt er vor das eigene Gesicht, Doch theilte er des Schauens selige Lust nicht. Da auf dem Nichtseyn ohn' Genossen er sich wiegte, So labt' er sich allein an seiner Schönheit Lichte. Es war nicht Zweiheit, alles war der Eine, Da war kein Streit noch zwischen Mein und Deine. Die Schöpfungsseder war von keinem Messer noch zerspalten,

Die Tafel hatte von ber Feber keine Bund' erhalten. Der himmel, ber sich unermeßlich strecket, Lag bamals noch in Einer Falt' verbecket. Bon Sternen war noch keine Perlenschnur gezogen, Es glanzte noch kein golbnes Aug' am himmels-bogen.

Der Batersamen lag, von Kraft erfüllet, Berborgen in dem Mutterschoof verhüllet. In dieser Wiege schlummernd lag, den Mund versichlossen,

Das holbe Rinb, baraus bas Weltenall entfproffen. 3mar konnte Er in Seinem eignen Wefen

Die Buge aller herrlichkeiten lefen. Doch wollte er mit seiner Karbe Anbre malen, Sein Bilbnif icaun aus Unbern wiberftrablen. Alfo viel taufend einzelne Geftalten Aus biefer Krafte reichem Urquell wallten. Er ichuf bas Rosenbeet bes Weltenalls mit Prangen, Und bat's im Blumentelch bes Raumes aufgehangen. hervor aus biefem Blumenbeete bluthen Un jedem 3meige anbre Blum' und Bluthen. Beigt bir bie Rofe, bag an Unmuth reich fein Wefen, Rannst bu in ber Eppresse seine Milmacht lefen. Alls feiner Lipp' entbluht bes Wortes Blume, Da fallt bas Schloß von feinem Beiligthume. Der eignen Farben Glang er auf die Befen 'malet, Daß hundertfach fein Bild von allen wiberftrablet, Die Knoten Seiner Loden an Tarus find vertheilt. Mit Schwingung Seiner Loden ber Bind von bannen eilt.

Es lacht verliebt Narcisse, nach trunkner Zecher Art, Der Zauber seiner Augen Narcissen Antheil ward. Es girrt die Turteltaube auf der Eppresse Zweig, Es macht sie zarte Liebe zu der Eppresse weich. Wenn Nachtigallen weinen, sobald sie Rosen sehn, Erklären sie Geheimnis der Rosenknospen schon. Wenn Nebhuhn zart und trippelnd ob Grases Halmen tritt,

Berrath's, was es aus Liebe ju Grafeshalmen litt. Benn auf am fruhen Worgen bie Lerche trillernb fahrt, Bon Liebe heiß Narciffe sich schnell bes Schlafs erwehrt.

Bricht sonnenhell bie Schonheit zur rechten Seit' bervor,

Rommt monbengleich bie Liebe gur linken Seit' bervor.

**Benn Schönheitsflamm'** die Bange mit Rofengluth anzündt,

Entzündt' bie Lieb' bas Herze mit gleicher Flamm' geschwind.

Hat Schönheit fich gelagert auf schines Lockenbett, Fahrt Lieb' bas herz gefangen in schöner Lockenkett'. Macht Schönheit trunken lacheln ein sorgenloses herz, Gleich weckt im andern herzen bie Liebe Sehnsuchtschieden fcmerz.

Da ftets für Schönheit Speise ber Liebe Junder ift, Stets zwischen Lieb' und Schönheit ein Freundschafts= bundniß ift.

Birb Form von und bie Schonheit, die Liebe Geift genannt,

Ift Schonheit Bergesmine und Liebe ber Demant.

Schopfung bes Menschen.

Sollte Abams Rose aus bem Staub erstehen, Mußte Thau ber Reinheit strömen aus den Sohen. Es war die Welt ein Kreis von Zauberspiegeln, Ein Reich verschlosner Schätze war's mi Siegeln. Alle Herrlichkeit in diesem Reich erscheinet, Ein Schaß fehlt nur, ber alle fie vereinet. Da ein folder Schat bem Beltenberricher fehlte, Mus bem Urmeer eine Perl' er mablte. In bies Berge laft er alle Schabe nieber, Auf ber Wang' ftrablt feine eigne wieber. Befen Diefer mar mit Korm vereinet, Beit und Emigfeit in ihm vereint erscheinet. In bem Rebergug, ber fein Decret gefchrieben, War er als ber Alleswiffende befchrieben. Da fein Schatten bis zur himmelstuppel reichte. Cherubinen fich und Engel por ibm neigte. Seine Bange mar ein Gaftgebot ber Liebe, Un fein Muge feffeln alle Befen Liebestriebe. Doch ba zu ber eignen Bang' ihn Lieb entzunbet. Seines herren Liebe aus bem herz ihm ichwindet. Drum verftogen wird er von bes himmels Stufen, Bis in Bug' er will: Bergebung! rufen.

#### Auszuge aus bem Behariftan.

Diese Auszüge find aus bem Ersten Garten (bas Buch ift namlich in Garten eingetheilt), in welchem besonbers Aussprüche angesehener Mustiter enthalten find. Dichami hat ihn betitelt: Erster Garten, voll duftiger Rrauster, gesammelt aus ben Garten ber Fernschauer im Wege ber Führung Gottes und ber Borfiger im Sofe ber Gottesnabe.

Dichuneid fagte: Erzählungen der Scheiche find Rriegs. heere Gottes, wodurch bie Rriegsheere ber Lufte in die Flucht geschlagen werben.

Mir ift es gleich, benn heiß ich weine, so Tag wie Nacht.

Hellabsch, bessen Grab Gott heilige, ward gefragt: Wer ist ein Strebenber? Er sprach: Ein Strebenber ist ber, welcher keinen andern Zielpunkt kennt, als ben Thron Gottes, und bis er ben nicht gefnnden, in nichts Rube sindet und mit Keinem umgehet.

Dich ju fuchen bin ich über Land und Meer ge-

Berge hab' gespalten ich, und Au'n burchschnitten. Ich schloß mein Aug' und wollte nichts erkunden, Bis ich in beinem heiligthume Ruh' gefunden.

Alli haschem, ber Sufi, sagtes Einen Berg mit ber Spitze ber Nabel aus seiner Burzel graben, ist leichter, als ben Stolz aus bem herzen graben.

Haft bu wol, daß verborgner ist der Stolz, gehort, Als der Ameise Fuß, in dunkler Nacht, auf schwar= zer Ert'?

Sul Nun, beffen Grab heilig fei, tam vor Einen ber Scheiche in Afrika, und wollte ihn um Mehreres fragen. Beshalb, sprach Dieser, bisk bu gekommen? Bisk bu gekommen, um die Wissenschaft ber frühen und spätern Geschlechter zu lernen, bazu ist hier nicht ber Ort, bies alles weiß ber Schöper. Bist du aber gekommen, um Ihn selbst zu suchen, so wisse, daß, wo du den ersten Schritt hinthattest, Er war.

Als ich Dich noch außer mir zu finden wähnte, An's Ziel der Laufbahn ich mich Deinethalben sehnte. Nun weiß ich, seit ich in mir selber Dich empfing, Daß mit dem ersten Schritte schon ich Dich por= . überging.

Der Allie von Herat fagt: Er ift ber Begleiter berer, bie Ihn suchen, indem er ihre hand ergreift führt Er sie ju sich selber hin.

Gerne fucht' ich Dich, batt' ich ein Zeichen, batt' einen Namen ich von Dir,

Doch ba ich Dich nicht kenn', nimm meine Hanb, und zieh' mich hinter Dir!

Seine Fuße und Seine Sand hat meiner hand und Fuße Werk gethan,

hande ausbreitend, Fuß aufschlagend, kundige Ihn ich als Bote an.

Febil Njab, bem Gott gnabig sei, sprach: Ich verehre Gott ben Erhabenen mit Liebe, benn ich fürchte ihn nicht. Einige Schüler fragten ihn: Wer ist ein Niesbriger? Er: Wer Ihm aus Furcht und Hoffnung bient. Sie barauf: Und wie verehrst du Ihn? Er: Mit Freundsschaft und Liebe, denn Liebe und Freundschaft halten mich in Seinen Gesetzen.

Nimmer beiner Seelen Leuchte Wohnort Stanb und

-Warb nicht beiner Seele Leuchte an bem Freunde angegundt?

Emig muß ja ber Geliebte an bes Freundes Rette ruhn,

Rann bie Ringeltaube jemals ihren Ring vom Natten thun?

Maaruf Rarchi, beffen Grab Gott fegne, spricht: Der Sufi ift auf Erben nur ein Gaft. Wollte ber Gaft vom Wirthe forbern, mare es nicht hoflich. Nein, er ers wartet ohne zu forbern, was fein Wirth ibm giebt.

Ich lege bas Auge ber hoffnung auf's Gastgebot Deiner Gnab',

Wen Du zu Gafte gebeten, nicht hunger zu farche ten hat.

Bajasid ward gefragt, welches bas Gesetz und die Satzung sei? Er antwortete: Gesetz ist: Wende beine Bange vom Untlit ber Welt! und Satzung: Werde ein Freund beines Herrn!

Schubli beffen Grab heilig fei, marb krank und in ein Krankenhaus gebracht. Da hab er einen Stein auf, und warf ihn nach ihnen. Als fie nun flahen, rief er: Rommt zurud, ihr heuchler! Wift! Freunde fliehen vor Freunden nicht, fie scheuen den Stein des harten nicht.

Der ist ein Freund, ber wenn vom Freund er Jorn erfährt, noch liebenber wird,

Bon jebem Stein, ben ber Freund ihm wirft, ber Freundschaft Bau gegründeter-wird.

Abu Saib hefas fprach: Jeber, ber vermeint, baß er burch Anftrengung und Schmerzertragung bas Biel

erlangen werbe, ift ein Thor. Jeber aber, ber sich einbilbet baß er ohne Anstrengung an's Ziek kommen werbe, kommt über bas bloße Perlangen nicht hinaus.

Durch Muhe kannft bu nie jum Schatz ber Bereis nigung kommen,

Doch findet den Schatz auch nicht, wer ohne Muhe ihn will.

Den Maulesel auf ber Flur greift Jeber nicht, ber ba lauft,

Doch greift ihn Jener auch nie, ber nicht mit lauft.

Abul Suffein Nuri, beffen Grab heilig fei, fagt: Bem Gott ber Erhabne felbst Sein Untlig verhallt, bem werben auch Boten und Begweiser ben Beg nicht bazu zeigen.

Abu Betr Bageti fpricht: Wer da fagt ich bin nabe, ber ift ferne, wer aber fagt, ich bin fern, ber ift burch sein eigenes Nichtseyn in Sein Seyn verschleiert.

Scheich Abul Hassan Chirkani sprach einst zu seinen Freunden: Was ist auf der Welt das Beste? Seine Freunde antworteten: Sag' du es uns! Darauf sprach er: Jenes Herz, bessen ganze Sorge in Seinem Wessen ruht.

Allfo ift mein Berg beschaffen, daß bei jedem Bunsche mein,

Reben ihm zugleich geschrieben steht ber heil'ge Wille Dein.

20 \*

Scheich Abu Said Abul Cheir wurde gefragt: Was ift Sufithum? Er antwortete: Was du im Kopf hast,

leg nieber! Bas bu in ber hand haft, gieb fort! Unb, was bir auch justbist, weiche vor Richts.

Bu Baschar Safi sprach ein Andachtiger: Wenn ich bas Brot in die hand nehme, weiß ich nicht, welche Butoft ich dazu genießen soll. Er antwortete: Danke fur beine Gesundheit, und halte das für beine Zukoft.

Juffuf Ben Huffein sprach: Alles Gute ift im Hause, ber Schlüffel bazu ist Ergebung und Demuth, und alles Schlechte ist auch im Hause, ber Schlüssel bazu ift bas Wir und Ich.

Abubeker Warrak sprach: Wenn man die Begierde fragt: Wer ist deln Bater? spricht sie: Zweifel an Gottes Gebot. Fragt man: Was ist dein Gewerde? ist die Antwort: Niedrigkeiten. Fragt man: Und was ist dein Berberben? ist die Antwort: Das Ergriffenwerden bei Berbotenem.

Abu Ali Rubbari fprach: Das engfte Gefängniß if Gemeinschaft mit unsern Gegnern.

Ift für ben Liebenben ftets ba Gefängniß, wo ber Geliebten hauch nicht weht,

So tennt er auch nicht fcwerere Bebrangnif, all wenn er neben Rebenbuhlern ficht.

Abul Abbas Raffab sah einen Derwisch, ber sein Sewand nahte. Jebe Nath, die nicht gerade ging, diffnete er wieder, und nahte sie auf's neue. Der Scheich sagu zu ihm: D du, obwohl du nur eine Autte haft, diek ist bein Gote!

Huffeiri sprach: Der Sufi ist ber, welcher nicht mehr ift nach seiner Bernichtung, und nach seinem Dassenn nicht mehr vernichtet wird. Er wollte sagen: Wer einmal aus seinem vergänglichen Leben in bas wahre gestreten, wird nicht mehr als Bergänglicher gefunden, aus dem wahren Leben aber scheibet er nimmer.

Gludlich, wer ein metaphorisch Bilb gewesen, Und gelangt zum wesenhaften Wefen. Durch Bernichtung Solchem ward gegeben Das vernichtungslose Leben.

Bu Abu Olchalik Ghabschemani sprach einst ein Derwisch: Wenn Gott mich wahlen ließe zwischen Pazradies und Holle, wurde ich die Holle wahlen, benn bes Renschen Wunsch ist Paradies, doch Gottes Will' ift Lauterung der Holle. Der Weister antwortete ihm und sprach: Was hat der Knecht überhaupt mit der Wahl zu thun? Benn er spricht: Gehe bahin! so gehe ich. Spricht er: Bei da! so bin ich's.

Der Meister All Rami sprach: Der Glaube ift Reissen und Binden, reiß' los dich von der Welt, binde dein herz an Gott.

## Leben des Manßur Helladsch nach Ferideddins Erzählung in Teskirat ol Aulia.

Verideddin Attar, ben wir schon oben als einen der altesten Mystiker kennen lernten, hat eine Geschichte der Muhammedanischen Heiligen geschrieben, unter dem Namen: Teskirat ol Aulia "Geschichte der Heiligen." Es sud in diesem ausgedehnten Werke viele außerst merkwürdige Erzählungen, wiewohl der Charakter der Erzählungen im Ganzen sehr legendenartig ist. Besonders merkwürdig ist die Seschichte des Mannes, die wir hier liesern, indem sie uns in einer Rücksicht eine Art morgenländischen Cagliostro vorsührt, in andrer einen Jordanus Brund, und außerdem noch zeigt, wie weit auch unter den Nuhammedanern (von den Indiern ist es bekannt) praktisch die Begeistrung für den Pantheismus ging.

Der cod. aus dem wir übersetzen, findet sich No. 74 in fol. der Königl. Bibliothek. Er ist sehr schlecht geschrieben, doch scheint er im Ganzen correct.

# Ergablung von Suffein Mangur Bellabich; beilige Gott feine theure Seete.

Jener Getbbtete im Wege Gottes, jener Lowe bes Walsbes ber Wahrheitsforschung, jener treue, kampffertige Held, jener im wogenden Meere (ber Gottheit) Ertrunstene Huffein Mangur Hellabsch, bessen theure Seele Gott segnen wolle, hatte wunderbare Begebenheiten und auffallende Ereignisse in selnem Leben.

Er war in ber außerster Liebesgluth und in ber außers ften Liebessehnsucht, in lieberafendem herzensbrang und liebetrunkner Weltentsagung; raftlos und rubeleer war er in seinem Leben und liebend und treu und rein. Ferner hatte er gewaltigen Ernst und gewaltige Anstrengungstreue, auch seine Entsagung und Freigebigkeit war wundervoll und groß.

Biele Schriften hat derselbe auch geschrieben, beren Ausbrücke schwer verständlich, die aber vollkommen sind in hinsicht der Wahrheiten, Geheimnisse und Erkenntnisse. Sine Beredtsamkeit und Wohlredenheit hatte er, wie nie ein Andrer. Zeitkenntniß, Prüfungsblick und Gesichtserskenntniß war ihm verliehen, wie keinem Andern. Die meisten großen Scheiche verwarfen ihn und sagten: Er hat kein Berdienst im Susismus; aber Abu Abdallah Chaslif und Schubli und Abul Kaßem Ghurghani und Abu Alli Farmedi und Imam Insuff Hambani billigten ganz seine Sache. Andre standen im Urtheil darüber an, so ber Herr Abul Kaßem Kaschairi, dem Gott grädig sei, welcher in Betreff seiner sagte: Ist er von Gott gnä-

big angenommen, so wirb er burch bie Bermerfung von Menfchen nicht verworfen werben, und ift et von Gott verworfen, so wird er burch bie Anfnahme von Menschen nicht Aufnahme erlangen. Blederum waren Ginige, bie ibn ber Zauberei beschulbigten. Ginige fagten, er glaube an bie Gingottung 1), Ginige, er neige fich jum Unglauben. Allein wer nur irgend einen Duft bes Ginssenns empfans gen, tann nimmermehr in bie Phantome ber Gingottuna und bes Unglaubens fallen. Ber bagegen bies behauptet, hat nie von bem Einsseyn gehort, boch bie Auseinanderfetung biefes ift lang, und bies Buch bat nicht Raum bafur. Indes mar boch eine Angahl Freigeister in Baghbab, welche bie Gingottung glaubte, und in eine Urt bes verabtternben Grrthums gefallen waren, bie nanns ten fich felbft Bellabichianer, und leiteten fich von ihm ab, aber fie hatten feine Worte nicht verftanden. Diese tobs tete und verbrannte man aus bloßem Auctoritätsglauben. Daffelbe geschah in Balch zween Versonen, welche bem huffein - (hier hat ber cod. eine Lude und corrumpirten Text.) Dabei ift an Eingottung und numes rifden Pantheismus nicht zu benfen. Ginige inbeg unter= fceiben ben Mangur Sellabich von Suffein Mangur bem

<sup>1)</sup> Wir haben schon oben gesehen, daß die Mystifer unter Eingottung verstehen, daß Cott sich durch Einströmung mit einzelnen Seelen verbinde. Numerischer Pantheismus ist der, welcher den Indegriff der Relativität für Gott hält. Wogegen die Susi die absolute Einheit des Gegensages von absolutem und relativem Seyn behaupten.

Ungläubigen, welcher ber Lehrer Muhammeb Sakaria's war, und Freund bes Abu Said Rarmati. Rener Suffein ift ein Baubrer gewesen. Suffein Mangur aber (von bem wir handeln) ift aus Beiba, einem gleden in Kars gebürtig und erzogen in Bagit. Abdallah Chafif fagte: Suffein Mangur ift ein bochgeiftiger Lehrer; und Schubli fagte: "Ich und hellabsch find einverftanden. Mich haben fie bes Mahnwites beschulbigt, und so bin ich burchgekommen, ihn bagegen hat fein Berftand ungludlich gemacht." Bare er (Suffein) nun ein Bermor= fener gewesen, so murben diese beiben großen Manner biefes nicht von ihm gefagt haben; mir reichen zwei Beugniffe bin. Er mar unermubet in Anbachteubungen und Gebeteverrichtungen, er ertlarte fich fur bie bobere Erkenntnig und bas Ginsfenn, benahm fich wie bie Got= teöfürchtigen, und hielt fich an bas Gefet und bie Ueberlieferung, benn biefes hat man ihn auch aussprechen boren. Allein mehrere Scheiche vertrieben ihn bennoch von fich, obzwar nicht wegen Jerlehre und Jerglauben, fonbern es war Unwillen ber Scheiche, ber biefe Laft auf ihn brachte, weil man ihn ber Trunkenheit beschulbigte. - Go war er zuerst in Toster im Dienst bes Sahel ben Abballah und blieb 2 Jahr in seiner Gesellschaft. Darauf begab er fich nach Baghdab. Bei feiner erften Reise mar er 18 Jahr alt, bann tam er nach Baffora, fcblog fich an Amru Ben Deman, ben Mekkaner, und blieb 18 Monate um ihn. Jafuf Afta gab ihm feine Tochter, ende lich frankte fich Umru Ben Deman über ihn. Bon ba

ging er nach Baghbab ju Dichuneib, bem Gott anabia fei. Diefer befahl ihm in Ginsamfeit und Stille gu bebarren. Gine Beit long beharrte er auch in feiner Gefellschaft, bann ging er nach Sebschas und blieb einige Sabre in Metta, barauf tam er wieber nach Bagbbab bu einer Gesellschaft Doftiter, begab fich auch wieber gum Dichuneib und legte bem Fragen vor, bie er ihm aber nicht beantwortete, sonbern nur fagte: Du wirft bald die Spigruthen roth farben! Worauf ihm Sellabich erwiederte: Wann ich die Ruthen = Spiten roth farben werbe, wirft bu im Rleibe ber Diener ber Erscheinung erscheinen (قدر صورة). Man erzählt, daß an dem Tage, wo die Imame von Baghbad feinen Todesbefehl unterfcrieben, fagte ber Chalif: Dag Dichuneid nicht unterfcreibt, ift nicht recht. Diefer Ausspruch bes Chalifen ward bem Dichuneid hinterbracht, fogleich legte er bas Rleid ber Rechtsgelehrten an, ging in die Atabemie, und fcrieb Arabifch: Bir urtheilen nach bem Meußeren, aber bas Innere tennt Gott. - Nachdem nun Mangur feine gragen nicht von Dichuneid beantwortet erhielt, ging er auf ein Jahr nach Tofter. hier fand er fehr gute Aufnahme, er legte aber auf feinen Ausspruch ber bamals berühmten Leute Gewicht, fo bag fie ihn zu haffen begannen, und Omrn Deman gegen ihn ein Buch schrieb, worin er seine Handlungen por ben bamals Berühmten als schlecht abschilderte. Dies verletzte bas Gemuth Man-Burs, er jog bas Rleib ber Mpftifer aus und legte ein anbres Gewand an, und ging mit ben Sohnen biefer

Belt um, boch anberte er fich beswegen gar nicht. Et entfernte fich nun auf funf Jahre, mabrend welcher er Churaffan, Gebicheftan und Mamarennahr mar. Enblich tam er nach Ahmas, wo er Bortrage bielt und fehr viel Aufnahme fand. Er verfundete die Geheimniffe ber Leute, fo baß man ihn Bellabich ber Geheimniffe nannte. Drauf jog er ein Bettlertleib an, und machte bie Ballfahrt nach bem beiligen Sause ber Raaba, bei ihn Biele in Bettler = Rleibern begleiteten. m Metta marb er von Jatub Nahrbichuri ber Zauberei ans geflagt. Bon ba fam er gurud nach Baffora, balb ging er wieder nach Ahwas und bier that er feinen Entschluß tund: 3ch muß in die abgottischen Lanber gebn, um fie ju bem Ginen Gott ju betehren. Go ging er hintereinander nach hinduftan, Mawarennahr und Tichina, pres bigend und fur die Leute Bucher verfaffenb. Als er gus rudgekommen war, fdrieb man ibm Briefe von allen Enden ber Belt. Die Indier pflegten ihn anzureben? Abul Maghis (Bater ber hulfe), die Tschinaer: Bas ter ber Dbbut, bie Churaffaner: Bater bes Scharffinns, bie Einwohner ber Proving Kariff: Abu Abdallah, und bie Churaffaner: hellasch ber Geheimniffe. In Baghbab nannte man ihn: Ausrotter, in Baffara: ben Runbichafter. Nachbem fich nun viele Gerüchte über ihn verbreis tet, trat er abermals eine Reise nach bem beiligen Saufe in Welfa an, gwei Jahre verweilte er bei bem beiligen Saufe, und ba er guradtehrte, anberten fich feine Umftanbe ganglich und feine Berhaltniffe erhielten eine ans

bere Karbe, benn er las bem Bolle Einiges vor, bas Niemand versteben konnte, bis man fo viele Geruchte über ihn verbreitete, bag man ihn aus funfzig Stabten vertrieb und so ging bas Leben ihm vorüber; er gab ein Beispiel, wie es bem Korn geht, bas aus seiner Sulfe geloft wirb. Dan erzählt, bag er in vier und zwanzig Stunden 400 Rniebengungen unter Gebet that, und dies für sich für nothig hielt. Man sprach zu ihm: Auf ber Stufe, wohin bu gelangt, warum machst bu bir so viel Qual? Er antwortete: Bei Freunden ift ber Buftand weder schmerze noch rubvoll, Freunde find vernichtet. -In feinem funfzigften Jahre fagte er: Bis jett habe ich feine Secte gehabt, fonbern fur mich aus jeber Secte bas Schwerste auserlesen. Heut, ba ich 50 Jahr bin, habe ich Gebet, und jedes Gebet ift mir ein Sonigtrant worden. — Reschib Chirid Samarkandi machte eine Reise nach ber Raaba. Unterweges erzählte ein Reisegefährte, bag er mit hellabich und mit vierhundert Gufies burch bie Bufte reifte. Eines Tages fanden fie nichts zu effen. Sie fagten zu ihm, wir find hungrig, wir muffen ein gebratnes Lamm haben. Er antwortete: Gest euch! Drauf that er feine Sand hinter ben Ruden und gab jebem ein gebratnes Lamm und zwei Laib Brobt, fo daß er 400 gebratne Lammer und 800 Laib warmes Brot austheilte. Sie affen es, und forberten bann Datteln, er fprach: Schattelt mich aus. Gie thaten es, und es fielen so viel frische Datteln von ihm, baß fie fatt murben! - Einft befanden fich mit ihm ge-

gen vier taufend Perfonen in ber Bufte. Er ging nach ber Raaba, und ber Raaba gegenüber blieb er nackenb ein ganges Sabr in ber Sonne fteben, bis bag alle feine Glieder verbrannt maren, bas Blut ihm herauslief unb bie Saut fich bavon ablofte. Dennoch rubrte er fich nicht. Reben Tag brachte er ein Laib Brobt gum Borichein und an berfelbigen Stelle af er. Bei bem Reft am Berge Arfat fprach er: D bu Wegweiser ber Stumpfe finnigen! Und ba er fab, baß alle Menfchen beteten, ging er auf einen Sugel und ichaute gu, und ba alle gurude kamen folug er fich felbst und rief babei: "Du erhabner herr, ich weiß bu bift rein, und ich fage bu bift rein von allem Lobe ber Lobenben unb allem Preife ber Preifenden und allen Gebans ten ber Dentenben. Mein Gott! Du meifeft. bag ich die Pflichten bes Dich Lobens nicht gu erfullen vermag. Lobe bu an meiner fatt bic felbft, bas ift bas mabre Lob!" - Gines Tages fagte er in ber Bufte ju Ibrahim Chamag: Bas thuft bu? Er antwortete: Auf ber Staffel bes Bertrauens beweise ich vollkommenes Vertrauen. Da sprach Suffein: Du haft bein ganges Leben in Erbauung bes Bauches verspendet, wie kannft bu jum Ginssenn kommen! Bomit er andeuten wollte. bag bie Burgel bes Bertrauens Dicht of chlemmen ift. - Dan fragte ihn, ob ein Befchaus licher Beit fur fich ubrig habe? Dein, fagte er, Beit bruckt ben Buftand beffen aus, ber Erleuchtungs = Beiten bebarf; mer nun mit biesem feinem Buftanbe fich nicht begnügen tann, ift ein Erfennenber, bas beißt, man muß mit Dubame med fagen tonnen: 3ch babe Beiten bei Gott, mo fein Engel, ja tein Cherub mich faßt. - Man fragte ibn: Beldes ift ber Weg zu Gott? Er antwortete: Biebe bie amei Ruffe gurud, und bu bift bei ihm, ben einen von biefem, ben andern von bem andern Leben. - Dan fragte ibn: Bas ift Armuth? Er fprach: Der ift ber mabre Urme, bem wir überfluffig find, weil er Gott bat und Gott icaut. - Desgleichen fagte er: Ertennts niß bedeutet die Dinge ju feben, aber auch wie fie alle untergeben im Abfoluten. - Er fagte: Wenn ber Rnecht mur Staffel ber Erfenntnis gelangt ift, fwickt Gott ibm eine Eingebung, seine Areube wird ftumpf und nichts ift mehr nach feinem Gefchmad, als ber Genug Gottes. -Rerner fprach er: Das find große Leute, auf bie bie Schmach ber Belt nicht mehr murtt, nache bem fie Gott erkannt. - Das ift bas mabre Bertrauen, wenn jemand nicht ift, fobald er Jemanden in ber Stadt weiß, ber bas Effen eber bebarf. - Rerner: Die Bunge ift bas Berberben filler herzen; bas Geichwas ift mit Urfachen verbunden, und Sandlungen mit-Unglauben, bas Babre aber ift ein Leben, bas von alle bem frei ift. Er fpricht: Gott fei ethoben! Die meiften, bie nicht an Gott glauben, find auch Abgottische. - Er fprach ferner: Die Blide ber Sebenben, die Renntniffe ber Erkennenben, bas Licht ber geiftigen Beisen, und ber Beg ber schnell Borschreis tenben, und die Emigfeit a parte ante und die Ewigfeit

2 parte post und alles, was in ber Mitte liegt, ift -Beitlichfeit. Boburd erkennt man bas? Suffein ants wortet (ein arabifder Spruch): Ber ba ein Berg bat, der werfe bas Auge meg (im Tert: bas Ohr), bann wird er feben. - Desgleichen: In ber Belt ber Gottergebung ift ein Drache, den man Erkenntniffs Unumftoflichkeit neunt, fur fie find achtzehntaufend Bels ten und ihre Berte wie in ber Bufte ein Sonnengtom. (b. h. Wer auf bem Wege ber Theosophie fich in Gott fieht, und fo Erfenntnis Unumftbflichfeit erlangt hat, braucht feine Berke. Das Bort ift ( ). - Dese gleichen: Bie ein Gultan amfig herrschaft fucht, fo fus den wir unfer Lebelang Sein Ja auf unfre Frage: Sind wir nicht beine Rnechte? - Desgleichen: Der Gott fuchet, figet im Schatten feiner eignen Bufe, ber pon Gott Gesuchte im Schatten feiner Unschulb. gleichen: Der Gott fucht, beffen Laufen rennt feinen Dffenbarungen voran, ben Gott fucht, beffen Offenburungen überholen fein Laufen. — Desgleichen: Gottliche Ere leuchtungeftunden find Dufcheln, die im Reere unfrer Bruft liegen, ber Auferstehungsmorgen wirft biefe an bas Ufer und fie gerspringen'). - Desgleichen: Die Belt verläugnen ift Verläugnung ber thierischen Seele, Die

<sup>2)</sup> Dieser erhabne Gebanke lehrt also, baf wenn ber Mensch in seinem bergen die Rabe Gottes fahlt, er lange noch nicht im Stande ift gang zu erfassen, was dann in seinem Innern vorzeit; erst die Ewigkeit wird es enthallen, wird die Perle ans Licht bringen.

Belohnungen bes andern Lebens verläugnen Verläugnung unsers Herzens, sein Selbst verläugnen Werläugnung des Geistes. — Man fragte ihn, was Gebuld sei? Er ant-wortete: Der ist geduldig, der, wenn man Hand und Kuß ihm ablost und an den Galgen hängen will, sich wundert über alles, was man ihm thut. Zu Schubli sprach er: Väterchen, lege mir die Hand auf, denn ich seinem großen Werte an, mein Wert ist sehr auffallend, denn ich habe mich zu töbten.

Da nun die Leute über ihn in Staunen geriethen, so kamen Läugner ohne Urtheil und auch unzählige Ansbänger zum Borschein. Man sah wunderbare Dinge von ihm. Man spiste die Junge zur Afterrede und brachte seine Aussprüche vor den Shalisen. Die Imame von Baghs dab gaben auch ihr Urtheil für seinen Tod, weil er gessagt hatte: Ich bin Gott (III)! Man verslangte, er sollte sagen: Er ist Gott! Er erswiederte: Ja wohl, Alles ist Er! Ihr saget: Er ist untergegangen (nämlicht in den Wesen), aber Hussein ist untergegangen, das Weltmeer geht nicht unter und vernichtet auch nicht 3). — Man wandte sich an Oschueneid, ob dieser Ausspruch des Hellabsch wohl noch eine gute Aussezung habe? Oschuneid erwiederte: Last es

nur



<sup>3)</sup> Er will sagen: Man kann nicht behaupten bas Absolute, Gott, verschwindet in den Modificationen der Einzelwessen, indem sie sich in Ihm erkennen; denn dadurch werden sie doch nicht eigentlich vernichtet, sondern gewinnen das wahre Leben.

nur fenn, bis man ihn getbbtet hat, jest ift nicht Beit Bu Auslegungen. Danach ging ein haufe Leute an Suffein, und brachten, mas er gefagt hatte, mit Berbrehbungen por ben Mutabib, welcher bamals Chalif war. Mli Ben Uffa, fein Beffr, begann unruhig uber Suffein au merben, fo bag ber Chalif Suffein gefangen feten lief. Inbeft gingen bie Leute in feinen Rerter und legten ihm Rragen por, bis nach einem Jahr bas Berbot tam gu ibm bin jugebn. Funf Monate lang ging Diemand gu ihm, außer einmal Ibn Ata, einmal Abbollah Chafif, und ein zweitesmal fanbte Ibn Ata Jemanden zu ihm, bag er boch um Bergebung jenes Ausspruchs bitten moge, um fich zu retten. Da foll er geantwortet haben: bu um Bergebung (namlich, bag bu es aus Menfchen= furcht magft, biefen Antrag mir gu thun)! 216 folches Ibn Ata horte, weinte er und fagte: D maren wir felbft wie Mangur! - Man ergahlt, bie erfte Racht, wo er in ben Rerter gefet wurde, tam man und fand ihn nicht im Rerter, bie zweite Racht tam man und fanb ibn und ben Rerter nicht, die britte Racht mar er im Rerfer. Man fragte: Wo warft bu? Er sprach: erfte Racht mar ich bei bem Glorreichen (Gott), barum fabet ihr mich nicht; bie zweite Nacht war ber Glorreiche bei mir, barum fabet ihr mich und ben Rerter nicht. Bett hat man mich bieber geschickt, um bem Gefet Ges nuge gu leiften, kommt und thut euer Bert an mir! -Man ergablt besgleichen: Im Rerter maren 600 Perfonen verhaftet. Alle er hineintrat, fprach, er: Ich will

euch frei machen. Gie antworteten: Marum machft bu bich felbft nicht frei? Er fagte, ich bin in Gottes Banben, und babe einen treuen Gefahrten und Dachter. Bill ich, fo tann ich bie Banben mit einem Binte off nen. Er mintte und Allen lbfeten fich bie Banben. Gie fprachen, aber die Thar ift verschloffen, wie sollen wir beraus? Er gab noch einen Bint, bie Thuren bffneten fich, alle gingen beraus, nur er blieb. Barum gebeft bu nicht? fragte man. Er antwortete: Sch babe ein Sebeimnig, bas ich nur bem Berfchwiegenen fagen fann. Mm anbern Tage zeigte man bies bem Chalifen an, ber fagte: Er wird Unbeil fliften, hangt ihn an ben Galgen! Er murbe gefragt: Wo find bie Gefangnen? 3ch habe fie frei gemacht, war seine Antwort. — Warum gingft bu nicht auch? - Gott gurnet mir. befahl ber Chalif ihm Ruthenschläge ju geben, bamit er von biefen Dingen gurudfame. 600 Ruthenschlage murben ihm gegeben, bei beren jebem es laut rief: Rarchte dich nicht Ibn Mangur! Scheich Dichelil Schaffar verfichert: Mein Glaube an ben Schlagenden mar ftarter, als mein Glaube an Suffein Mangur, benn Jener borte eine fo beutliche Stimme, und boch bebte feine Sand nicht und er schlug auf gleiche Weise fort. fam ber Befehl, ibn auf ben Richtplat zu fuhren. bunbert taufend Menschen waren versammelt; er ließ sein Auge im Rreise herumlaufen, und rief: Gott! Gott! Gott! Ich bin Gott! - Bahrend bem fragte ibn ein Derwift: Bas ift Liebe? Er antwortete; Du wirst es heut, bu

wirft es morgen, bu wirft es übermorgen feben. bem Tage tobteten, am andern verbrannten fie ibn, am britten warfen fie feine Afche in ben Wind und in's Baffer. Er wollte alfo fagen: bas ift bie Liebe, bie in bem allen fich unterwirft. Der Derwifch fprach: Dach mir ein Bermachtnif! Suffein gab ihm jur Untwort: Beichaftige bu bie Triebe ber Luft burch etwas, mo nicht, fo wird bich bie Luft burch etwas beschäftigen, fo bag biebei es beffer ift, etwas vorzunehmen, als für fich allein zu fenn. - Ein Rnabe bat ebenfalls: Mach mir ein Bermachtnif! Suffein fprach: Die Leute ber Belt bemaben fich um Berte, bemabe bu bich um etwas, son bem ein Atom beffer ift, ale bie Maffe aller Berte bes Enael = und Menschengeschlechts, und bas ift blog bie Wiffenschaft ber mahren Ertenntniß. Dann, als er gur Richtflatte jog, tangte er auf bem Bege, bie Sande fcbleubernb, gleich einem übermathigen Sengfte, obwohl mit fechezehn Retten belaben. Man fprach : Bas ift bas für ein Geben? Er antwortete : Gebe ich nicht zu meiner Opfersftatte? Drauf fcbrie er laut und fang biefe Berfe (Arabifch):

Rimmer wollt' ich, baß mein Freund ber Graufamteit beschulbigt werbe, Er reichte mir, was er felbft trintt, wie ber Gaftwirth bem Gafte thut 1).

<sup>2)</sup> Indem Gott ber Absolute, in Einzelwesen sich zerspaltend, sich selbst binopfert. Der Drache ist Gott, mit dem Mangur Gesmeinschaft gemacht hat.

Da aber bie Beder freiften, vief er nad bem Richtblod und bem Schwerte, So gehts bem, ber Bein trinft mit bem Drachen in bes Sommers Gluth.

Als er zum Richtplatz gekommen, fußte er bie Thur bes Bortico's, bann feste er ben Auf auf bie Treppe bes Schaffots, indem er fprach: Das Schaffot ift bie Simmelbleiter bes Menfchen, band fich barauf ben Gurtel feft, legte ben Ropfbund ab, und mit aufgebobnen Banden und gur Ribla (nach Metta bin) gefehrtem Geficht fprach er mas er wollte. Dann bestieg er Schaffot. Die Menge feiner Schuler fprach: Bas fagft bu uns, bie wir beine Schuler find, und von Jenen, bie bich nicht anerkennen, sondern bich fleinigen mochten? -Er fprach: Jener martet ein boppelter Lohn, eurer ein einfacher. Euch nutt die gute Meinung nichts, die ihr bon mir habt; jene aber bewegen fich, aus Starte bes Glaubens an bas Ginsfenn, unter ber Laft bes Gefetes. Run ift Glauben an's Einsfenn Grundartitel im Gefet, gute Meinung aber Nebenartifel. - Indem er einen iungen Mann mit einer Frau anfah, fagte er zu feinem Diener: Ber fo wie Jener beraufblickt, tann nicht fo wie ich herabblicen. — Schubli ftand ihm gegenüber und rief: Saben wir bir nicht bie Welten verboten? Bers ans bem Ruran, ber bier mohl beißen foll: Bift bu nicht ein Berbammter in beiben Belten?) Dann fragte er: Bas ift Sufismus o Mangur? Er antwortete: Das mas bu fiehest ift bas geringfte bavon.

it I

ιfi

λir

ij¢.

ii

á

E!

:1

1

1

In Schubli fragte weiter: Belches ift bie hochfte Stufe im Sufithum? Mangur erwieberte: Dahin giebt es fur bich feinen Beg. Darauf warf die Bolfemenge mit Steinen nach ibm. Auch Schubli ergriff Roth und warf bamit nach Mangur. Mangur rief ein Ach aus. Dan fragte: Bei so vielen Steinwurfen feufzest bu nicht, warum bei biefem Burf mit Roth? Mangur antwortete: Die, welche Steine werfen, wiffen nicht mas fie thun, barum schmerat es mich nicht, aber Schubli weiß, daß er fun= bigt, selbst wenn er nur Roth wirft. Man bieb ibm barauf eine Sand ab. Er ladelte und fprach: "Ginem Gefeffelten die Sand abhauen, ift nicht schwer, aber ber ift Mann, ber bie Eigenschaften abhaut, die seinem Streben nach bem Gipfel bes Thronhimmels Bugel anlegen." Darauf hieb man ihm beibe Ruge ab. Er lachelte und fprach: "Ich habe noch zwei anbre Rufe, mit benen ich nach beiben Belten Reisen mache, wenn ihr konnt, baut biefe ab!" Als ihm beibe Sande abgehauen maren. rieb er mit ben blutigen Stumpfen ber Urme bie Bange, und bann auch bie Arme felbft. Man fragte: Bas foll bieses? Seine Antwort war: "Ich habe schon viel Blut verloren, meine Wange wird wohl bald bleich merben. Ihr mochtet benten, ich fei vor Angft bleich worben. 3ch will baber mit rofenrothen Wangen fcheiben. Sochroth ift ber Manner Rarbe." Und warum, fragte man wei= ter, reibst bu bir auch die Arme mit Blut? "Ich halte antwortete Mangur - meine Bafchung. Bafchungen ber Liebe muffen mit Blut gefcheben." Alle man fobann

ihm beibe Angen ausstach, schrie bas Bolf laut aus Einige weinten beftig, andere aber warfen mit Steinen Dan wollte ibm nun bie Bunge ansichneiben. Er bat fich aus, noch ein Wort sprechen au burfen und fagte, indem er bas Geficht jum himmel fehrte: "Gott! verwirf fie nicht barum, baf fie mir fo viel Schmers ans thun. Preis bir, bag um beinetwillen Sand und Ruff mir abgeschnitten wird. Wenn ber Ropf vom Rumpf getrennt fenn wirb, hoffe ich bein Angeficht au schauen." Drauf ward ihm Rase und Ohren abgeschnitten, und bie Umftebenben marfen wieder Steine. Ein altes Beib Fam mit einer Sand voll Menschenkoth berbei, und fcbrie: Ihr Leute! Bollt ibr nicht fein Raul verftopfen, was foll bies verführerische Geklingel mit Gottes Wort! --Das lette Bort Mangurs mar: Die Bablen bes Einen find bie Glieber bes Ginen! und fobann ber Ausspruch bes Ruran: "Die Ungläubigen befcbleunigen es, aber bie Gloubigen erbarmen fich und wiffen, bag es die Bahrheit ift!" - Nachbem er noch biefe Borte gesprochen, marb ihm die Bunge ausgeschnite Und als eben : Bt bes Abendgebetes mar, murbe bas haupt vom Leibe getrennt. Noch beim hauptabhauen lachelte er. Das Bolf brach in lautes Rlagegeschref aus. Seine Glieber murben verbrannt und feine Afche in ben Tigris geworfen. -

Ein merkwarbiger Beleg ju ber Erfahrung, baf ber Raufch ber Schwarmerei bem Menschen abermenschliche Araft verleibte mithin auch ein Beleg, daß bas Christentsum gerade barin seinen gottlichen Charafter befundet, daß es nicht überreigte Steigerung ber Lebensfraft (welche ebenfo einem Berabfinten unterworfen iff. wie fie immer nur momentane Erbebung bewurft) als bas Sochfte aufftellt, fondern eine mit allen andern Beiftesvermogen barmonisch verbundene Erbebung der Gesinnung, welche in nuchterner Besonnenbeit, je mehr und mehr bes Beiftes bes Erlbfers theil baftig zu werden sucht. Außerhalb bes evangelischen Shriftenthums wird die Religion bem Menschen nur in einer Platonischen unter zu Theil, b. b. fie tritt nur auf Momente als etwas Krembes in ibn ein burch Potengirung feines Geifteslebens. Erft im evangelifden Chriftenthum wird fie ein bleibendes Eigenthum bes Menfchen, indem fie allmählig die Befinnung durchbringt. Eben bes. balb aber tann auch bas evangelische Christenthum feiner innern Natur nach teine Schwarmerei erzeugen. — Bir tonnten noch aus anbern morgenlanbischen Schriftftellern Debreres uber ben Mangur beibringen, allein dies marde uns in fritische Untersudungen biefer Lebensbefchreibung fuhren, welche mit ber Anlage biefes Berts nicht abereinftimmen. Nur bas Eine geben wir an. daß der Geschichtsschreiber Isfrajini, cod. ms. arab. p. 120. ans führt, die Schüler des Mangur batten ihre Schreiben an Manfur mit diesen Borten anzufangen gepflegt: "D Befen der Befen! Bochfte Bonne ber Belt! Bir bezeugen, daß bu verfcbiedene Formen annimmft, jest aber die 🚕 gia Mangurs angenommen haft, hilf uns, wir bitten bich um fife!"



All includes the restrictions of memoralization and a second seco

## Berlin, gebrudt bei Conrad Feifer.



## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE

AN INITIAL FINE OF 20 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

DAN LD 21-100m-12,'43 (8796s)

Digitized by Google

TB /1734 Tholuck

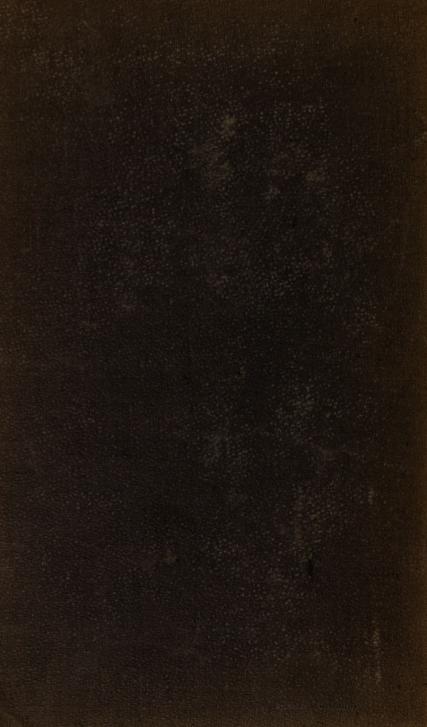